

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Į

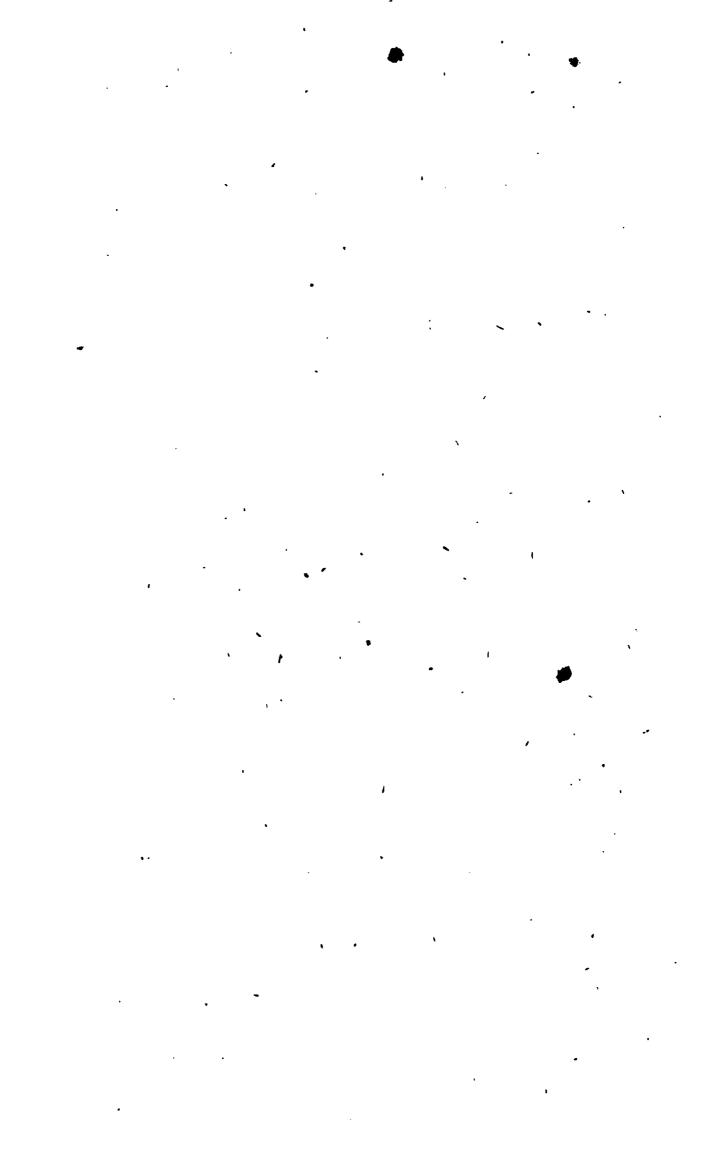

1 • . ŧ,

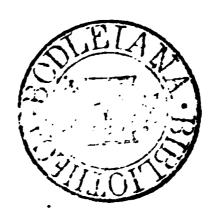



William Pill Brittischer Staatsminister. 1788.

# Annalen

ber

# Brittischen Geschichte

bes

3 ahrs 1788.

Als

eine Fortsetung des Werks England und Italien

J. W. v. Archenholz

pormabis Sauptmann in R. Dreus. Dienften

Erster Band. Mene Auflage.

Mit bem Bildnis bes Staats & Ministers Ditt.

Hamburg, 1790. ben Benjamin Gottlob Hoffmann.

226. k. 357//

• States for the to the • • • and the state of t man the first of the state of t

## Vorbericht.

Es scheint kubu die Geschichte eines fremden Wolks zu schreiben, noch ehe dieses Wolk selbst die vorgefallenen Begebenheis ten in seinen Jahrbüchern geordnet hat. Wenn jedoch eine solche Unternehmung in Betreff einer jeden andern Mation übereilt ware, so ist sie es nicht in Ausehung der Brittischen, wegen ihrer offentlichen Berhandlungen aller Angelegenheiten, und ibver unbegränzten Preßfreiheiter Was int Senat des Reichs, was ben dem Magistras der Städte, was in den Tribunalen, was in den mannigfaltigen Societaten und Clubs geschieht zalles neue und merkwürdige in WifWissenschaften und Kunsten, in Sitten und Gebräuchen, wird in England mit vieler Genauigkeit, obgleich in sehr verschiedenen sehr zerstreuten Schriften aufgezeich= Es sind diese zwar oft widersprechend; allein mit einiger Kenntniß des Landes und der Gegenstände, und mit angestrengtem Fleiß den verworrenen Faden der Wahrheit aufzufinden, erlangt man großentheils feis nen Zwecke In wieserne mir dieses hier gelungen, mogen Renner beurtheilen, Die fahig find, fich in den Standpunct des Berfassers zu fegen; benn eine durchaus vollständige Geschichte kann nie anders als nach Berlauf mehrerer Jahre erwartet werben. Die uns zu naben Begebenheiten blenden oft unfern Blick, und hur in einer gewissen Entfernung kann man fie gehörig betrachten? Nür will ich noch bemeiten, bag dem Plan des Werks jufolge alle Begebenheiren, die mi ben begben legten Monaten eines jeden Till the Jab.

Jahres geschehn, in dem ünchstellgenben übergetragen werden, baher die Krankheit des Königs mit allen ihren großen Folgen im zweyten Bande erzählt werden wird; Der achte und neunte Abschritt, als bis Geschichte der Litteratur und Kunft, And von dem Heren Geseinsen Rach und Chuck stüllichen Bibliosherar Foistes in Mainf bearbeiter, der nit allen dazuserfordenlichen Kenntnissen ausgerüftet, auf mein Ansuchen diesen Theil der Geschichte überwunnen hat.

Diejenigen Bücherfreunde in Deutsche land, die allein lesen, und nicht schreiben; die solglich ben den Klagen der Schriststeller über Büchernachbruck mehr ober weniger gleichgültig sind, betrachten oft die Pranus merations Vorschläge eines biedern Autors, der gerne die Früchte seines mühstumen Fleisses sichern will, als eine Art Ritterzehrung, deher viele wackere Männer Bedeuten tras gen, mit solchen Anträgen auszutreten. In-

dessen, macht de boch der Zustand unster im mer noch mehr tolerieten als beschüßten Dentschen-Litteratur oft nothwendig. Ce ist genug,rweum der Berkasserseinen Fleiß ense: Spiel-fest, warum: sell-er noch ben drein sein Beld daben wagen ? Hiedary wird die Frage beantwoetet fenn, warum dieser Band nicht dem ersten Entwurf zu folge mit einem in London gestochenen Rups ferstich geziert ift. Die. Subscribentenzahl ist, wie man sieht, nicht unbeträchtlich, aber die Zahl der Pranumeranten, macht nur ei= nen kleinen Theil berfelben aus, obgleich von keiner bloßen Subscription die Rede war, die ich mir auch zu den folgenben Bänden gänzlich verbitte. Wozu dienen Subscriptionen? Ist das Buch so. wird es obnehin Käufer. finden. Mancher-Ausor, rechnet auf viele gesammu lete Namen, allein nach der Erscheinung seines Buchs schmelzt die Zahl zusammen. Viele

Biele Subscrikenten sind mittlerweile gestorben, oder sie sind krauk an Leib und Geist
geworden, oder sie sind verreist, oder sie
haben die Einzeichnung ihrer Ramen vergessen, oder ihre Slücksumstände haben sich
geändert: andere sind nicht ben Laune, ihr Wort, zumal ein Subscriptions-Wort, zu hasten; andere wolken erst Recensionen abwarten, ben andern will die Fran keinen Vächerkauf gestatten, n. s. w. Also nur allein Vorausbezahlung ist eigentliche Subscription.

Der zwente Band, der die Seschichte bes Jahres 1789 enthalten soll, wied im Januar 1790 erscheinen. Der Podnumes rations - Termin zu einem Athticacht Groschen in Louisd'or ist dis Ende des Mai-Monats dieses Jahres offen, und das Geld nebst dent Ramen-Verzeichnis wird der Hofmannischen Buchhandlung in Hamburg positren eingeschickt, die sür die richa 4



William Pitt Brittischer Staatsminister. 1788.

# Annalen

ber

# Brittischen Geschichte

bes

3 ahrs 1788.

Als

eine Fortsetung des Werks England und Italien

noa

J. W. v. Archenholz

Erster Band. Neue Auflage.

Mit dem Bildnis des Staats : Ministers Ditt.

Samburg, 1790. ben Benjamin Gottlob Hoffmann.

226. k. 357

Recorded to the second + 1 And the second of the second o er de l'article de l'article de mitter de la rege de par

## Vorbericht.

Es scheint kubu die Geschichte eines fremden Volks zu schreiben, noch ehe dieses Wolf selbst die vorgefallenen Begebenheis ten in seinen Jahrbüchern geordnet hat. Wenn jedoch eine solche Unternehmung in Betreff einer jeden andern Mation übereilt ware, so ist sie es nicht in Ausehung der Brittischen, wegen ihrer offentlichen Berhandlungen aller Angelegenheiten, : und ibver unbegränzten Preßfreiheiter Was int Senat des Reichs, was ben dem Magistras der Städte, mas in den Tribunalen, was in den mannigfaltigen Societäten und Clubs geschiehtzzalles neue und merkwürdige in Wif-

Wissenschaften und Runsten, in Sitten und Gebräuchen, wird in England mit vieler Genauigkeit, obgleich in sehr verschiedenen und sehr zerstreuten Schriften aufgezeich= Es sind diese zwar oft widersprechend; allein mit einiger Kenntniß des Landes und ber Gegenstände, und mit angestrengtem Fleiß den verworrenen Faden der Wahrheit aufzufinden, erlangt man großentheils seis nen Zweck. In wieserne mir dieses bier gelungen, mogen Renner beurtheilen, die fahig find, fich in den Standpunct des Berfassers zu segen; benn eine durchaus vollständige Geschichte kann nie anders als nach Berlauf mehrerer Jahre erwartet werden. Die uns zu naben Begebenfeiten blenben oft umfern Blick, und nur in einer gewissen Entfernung kann man fie geborig betrachten? Nur will ich noch bemeiten, daß dem Plum des Werks zufolge alle Begebenheiten, die m ben begben lesten Monaten eines jeden eilige Jab.

Jahres geschehn, in dem inachtsolgenden übergetragen werden, baber die Krankheit des Königs mit allen ihren großen Folgen im zweyten Bande erzählt werben wird; 🤃 ii .. Der achte und neunte Abschnitte, Sals bie Geschichte ber Betergtur und Runft, And von dem Heren Gefeinen-Rach und Chuc-Missellein Stokospecar Folker in Mainf bearbeitet, ver mit allen bazusetforvetlichen Kenntniffen ausgerüftet, auf mein Ansuchen diesen Theil ver Geschichte abernonmen hat.

Diejenigen Bucherfreunde in Deutsche land, die allein lesen, und nicht schreiben; die folglich ben den Klagen der Schriftsteller über Büchernachbruck mehr sber weniger gleichgültig sind, betrachten oft die Pranue merations-Vorschläge eines biebern Autors, der gerne die Früchte seines mühstumen Fleisses sicheen will, als eine Art Ritterzehrung, daher viele wackere Manner Bebenken tras gen, mit solchen Antragen aufzutreten. Indessen

dessen, macht es boch der Zustand unser im mer noch mehr tolerieten als beschützten Deutschen Litzeisatur oft nothwendig. Ce ist genugzweum der Berfasser seinen Fleiß eufe:Spieliset, warum: sell et noch ben den sein Beld daben wagen ? Hiedurch wird die Frage beantwottet fenn, warum dieser Band nicht dem ersten Entwurf zu folge mit einem in London zestochenen Rups ferstich geziert ist. Die. Subscribentenzahl ist, wie man sieht, nicht unbeträchtlich, aber die Zahl ber Pranumeranten macht nur ei= nen kleinen Theil berfelben aus, obgleich von keiner dloßen Subscription die Aede war, die ich mir auch zu den folgen. ben Banden ganzlich verbitte. 2004 zu dienen Subscriptionen? Ist das Buch so.. wird es ohnehin Käufer finden. Mancher-Ausor rechnet auf viele gesammu lete Ramen, allein nach der Erscheinung seines Buchs schmelzt die Zahl zusammen. Viele

Diele Subscribenten sind mittlerweile gestorben, oder sie sind krank an Leib und Geist
geworden, oder sie sind verreist, oder sie
haben die Einzeichnung ihrer Ramen vergessen, oder ihre Slücksumstände haben sich
geändert: andere sind nicht ben Laune, ihr Wort, zumal ein Subscriptions-Wort, zu halten; andere wollen erst Necensionen abwarten, ben andern will die Fran keinen Vücherkauf gestatten, u. s. w. Also nur allein Vorausbezahlung ist eigentliche Subscription.

Der zweiste Band, der die Geschichte des Jahres 1789 enthalten soll, wird im Januar 1790 erscheinen. Der Podnumed rations Termin zu einem Achtracht Groschen in Louisd'or ist die Ende des Mai-Monats dieses Jahres offen, und das Geld nebst dem Mamen-Verzeichnis wird der Hofmannischen Buchhandlung in Hamburg posifren eingeschickt, die für die richa 4

tige Ablieferung der Exemplare Burge iffi Für diesen Preis erhalten die Pranumeranten das Buch auf feiner Papier gedruckt, als die andern Käufer, und doch daben wohlfeiler, wie auch postfren gleich nach Vollendung bes Abbrucks. Die Sammler von zehn Eremplaren erhalten das. eilfte fren. Wenn die Anzahl der Eingezeichneten stark genug ist, so soll außer andern Verzierungen das zum zwenten Bande bestimmte Bildniß des Großkanzlers Lord Thurlow von einem sehr geschickten Künstler in London gestochen werden, weshalb man bereits. Abrède genommen, und die Pranus meranten sollen die ersten Abdrücke dieses Aupferstiche erhalten.

Geschrieben den 10ten Januar 1789.

v. Ardenholz

#### Alphabetisches.

# Verzeichniß

## Pranumeranten und: Subscribenten...

A 15. 43

Ge. Hochfürftl. Durchlaucht der Regierende Markgraf von Anspac.

Se. Sochfürftl. Durchlaucht ber Regierenbe Markgraf von Baden.

Se. Sochfürstl. Durchlancht ber Regierende Bergog von Braunschweig.

Ihro Königl. Hoheit die Regierende Berzogin von Braunschweig.

Se. Sochfürstl. Durchlaucht der Herzog Ferdinand von Braunschweig.

Se. Sochfürftl. Durchlaucht ber Prinz August von Braunschweig.

Se. Sochfürstl. Durchlaucht der Regierende Landgraf von Heffen=Cassel,

Se. Hochfürstl. Durchlaucht, ber Regierende Herzog von Eurland. ..

Se. Hochfürstl. Durchlaucht ber Regierende Landgraf von Hessen=Darmstadt.

Ihro Rönigi. Hoheit die Prinzesin von Dranien, Gt,

### Alphabetisches Verzeichniß

- Se. Höchfürstl. Durchlaucht der Regierende Fürst von Waldeck.
- Se. Hochsürstl. Durchlaucht der Regierende Herzog von Pfalz-Zweybrücken.
- Sexisfürfil. Snaben ber Fürst Cart zu Ca-

N.

herr von Abbaffi in Wien.

- Carl David Ackermann, Herzogk. Enriandis schauspieler in Mietau.
- Carl von Adlersburg in Wien.
- \_ 5. S. Albrecht, Buchhandl, in Wolfenbuttel,
- Ammerbacher in Grat.
- Anderson, Raufmann in Samburg.
- Apelt, in Hamburg.
- J. N. Arends, Candidat der Cheologie in Klensburg.
  - von Aschitschmann in Wien.
- Otto von Aren, Kaufmann in Hamburg.

B.

Hetr Doctor Balke in Hamburg.

Se. Excellenz Graf von Banfy in Bien. ::

henr:Inseph Bouff in Wien.

— Behnes in Hamburg.

Dortmund.

Frei=

Freiherr von Bibra, Regierungsspresident in Fulda. Herr HofsAgent von Bogner in Wien.

- Boschke, Kaufmann in Bungige ....

- Professor Bontun in Braunschweig.

- Bother, Kaufmann in Attschottland ben Danzig.

— J. Bonsen, Candidat der Theologie in Flenss

Se. Excellenz Graf Joseph bon Brigido, Landes, fürstl. Commissair in Galkzien zu Lemberg.,

Herr Post: Commissair Bregard in Hamburg. ....

. Atnob : Broethaus in Portmind.

michael Busch, Kaufmann in Danzig.

. C.

Graf von Chorinsky in Wien. Herr von Clauer in Prag.

- Georg Collins in Wien.

- Hofrath Cramer, in Wolfenbittel.

D.

Herr Dames, Salz:Inspector in Neu-Fahrwasser ben Danzig.

— Danke, Königl. Preußl. Commiß. Rath zu

Stolzenberg ben Danzig.

- Duisburg, Caffee: Saftwirth in Danzig.

— Ober & Forstmeister von Düring in Dannens berg.

Œ,

Herr Paftor Edardt in Rensefeld.

— Ecfardt in Hamburg.

Graf Joseph von Erdody in Mien.

Herr Hofrath Eschenburg, Professor am Collegio Carolino in Braunschweig. F.

Herr Fahricins, Kaufmann in Danzig. Gräfin Leonore von Falkenheim in Wien. Herr Wilhelm Feldmann in Dortmund.

- Friedrich Fenlig, Kaufmann in Grabote.

— Rector Fischer in Halberstadt.

- Fischer in Magbeburg.

Frau Eleonore von Fraisel in Wien.

— Robert Otto Frank, Kankmann in Livorno.

- Hol's Posts Secretair Fres in Königsberg in Preussen.

— C.H. Frise, Candidat der Theologie in Flens, burg.

**.** 

herr Gebhardt in Dresben.

— Senator Geier ber Jungere in Hirschberg.

- Canonicus Gleim in Salberstadt.

- Grabenhorst in Braunschweig.

- G. H. Greif, Diaconus in Flensburg.

- Jeremias Groffet in Wien.

- Doctor Gröning in Wismar.

- Buchhandler Goschen in Leipzig.

Siegesmund Gruner in Hamburg.

S. Ercellenz Baron von Guldenkron, Kon. Das nischer Gesandter in Wien.

H.

Herr J. B. Haller in Linz.
— Harries, Candidat der Theologie in Flenss burg.

Herr'

### der Pranumer. u. Subscribenten. x112

Herr Kaiserl, Hofrath von Grupt in Mainz.

— Joseph Mar. Hauswald, Kaufmann in Hame burg.

- Heinrich Carl Hennenberg in Livorno.

- Beinsing, Rath und Syndieus. in Berben.

Se. Ercellenz der Staatsminister Graf von Herze. berg in Berlin.

- G. Holft, Candidat der Theologie in Flensburg.

-- Carl Hofftedter in Livorno.

- Sofmeister Hongelmann in Grat.

— Obristwachtmeister Hutter vom Pontoniers Corps in Wien.

Herr Emilian Gottfried von Jacquin in Wien. Die Jägersche Buchhandlung in Frankfurt a. M. Herr N. Johannsen, Pastor zu S. Nicolai in Flensb.

- Fr. Johannsen, Paftor in Husby ben Flensburg.

— Anton Joly, K. K. Kabakgefällen : Haupts Capierer in Wien.

Das Intelligenz-Comptoir in Hannover.
— Jsenbart, Amtmann in Bederkes.

#### R.

Das Kapfeel. Reiches Oberspostamt in Hamburg. Herr Jacob Kabrun, Kaufmann in Danzig.

— Ignan Ebler von Kleinmair in Klagenfurth.

- Lieutenant von Rleist in Salberstadt.

-..: Rentmeister Knodt in Varel ben Oldenburg. Se. Ercellenz Gref; von Koharp in Wien.

Berr

## xiv Alphabetisches Verzeichniß

Herr Finanz-Rath Roes, Erbhetr auf Anderstoe Falkenstein.
— Carl Friedr. Gotthilf Köppen, Buchhandler

in Dortmund.

Se. Ercellenz Herr Landrath Frenherr von Korff , auf Preculs in! Curland.

Herr Doctor Kramer in Halberstadt.

— Joseph Rrell in Wien.

Rrüger, Kriegess und Domainen-Rath, auch erster Accises und ZollsDirector zu Neu-Fahrs wasser ben Danzig.

- Rulmus, Doctor Medic. in Danzig.

— Kunkel, Hochfürftl. Heßischer Geheimer Res gierungs : Rath in Cassel.

#### £.

Herr Joh. Herm. Lancquel in Livorno.

— Commissions: Nath Lastrop in Wolfenbuttel.

— J. A. Lehr der Jüngere in Marburg.

— Joh. Adam Leinwathen in St. Polten.

— Benedict von Lerchenthal in Wien.

— Joseph Leutgeb in Gräß.

— C. Leutner in Gräß.

— Hauptmann von Liehenstein in Augsburg.

— Andreas Lind in Livorno.

— Lodge, Kaufmann in Hamburg.

— Lohmann, Kaufmann in Hamburg.

— von Lucius, Hollandischer Nesident in Mainz.

#### M.

Herr W. Mahne in Dorrmund.
— Jacob Ernst Marks, Kausmann in Danzig.
— Hermann Mittsten in Livotuv.
Herr

#### der Pranumer. u. Subscribenten.

Herr Hofrath Meper in Wolfenbuttel.

- Benedict Jacob Menet in Livorno.

- Michaelis, Provinzials Accises und ZolleDirecs tionsiSecretair in Neu-Fahrwasser ben Danzig.

— Gubernialrath von Mikulitsch in Lemberg.

— Die Franz Xavier Millersche Buchhandlung in-Gräß.

Graf Anton von Mitrowsky in Wien.

Se. Ercellenz der Graf von Morawinky, President der Oberskandes Regierung in München.

N.

Herr Naumann, Commis beim Galze Comptoir in

- Riedermeyer, Hauptmann in Danzig.

- Riedermener, Kaufmann in Danzig.

- Carl August Riedermeyer in Danzig.

- H. F. Niemener, Prediger in Lubeck.

- 3. 20. 5. Rielfen in glensburg.

- Carl Frang Nietsch, Kaufmann in Danzig.

- von Ritray in Wien.

- 2. Rummenfen, Apotheker in Flensburg.

Ď.

Berr Gubernialrath von Othenfels in Graß.

P.

Herr Paren in Hamburg.

- Gebeimer Cabinets & Secretair Petersen in Braunschweig.

Graf

### Alphabetisches Verzeichniß

Graf von Pleffent in Medlenburg. 600 Herr Secretair Pockels in Braunschweig. 5. Poffelt, Paftor in Loit ben Apenrabe. - Casper Heinrich Pottgießer in Dortmund. — Generalsuperintenbent Pratje in Stade. .-- Joh. Heinr. Pratje in Stade. - Prenner in Wien.

Herr Johannes Rappe in Dortmand.

- Rehfeld, Kaufmann in Danzig.

- Reineke in St. Polten.

- Richter, Pachofswaaren, Carator in Neue Fahrwasser ben Panzig.

- Rindsteisch, ObersSalziInspector beim Salzs wesen der Königl. Preußl. Seehandlungs : Sos cietift in Nen : Fahrwaffer.

— Rocksch in Dresden.

- Rose, Ober-Licents und Boll-Einnehmer in Reus Fahrwaffer.

- Rofinstyz, Comis benm Salz-Comtoir in New Fahrwasser.

– Rothe in Leipzig.

1, 5.

Herr Professor Salzmann in Schnepfenthal. - Stephan von Schandor in Wien. 3. C. Schäfer, Med. Dr. in Portmund.

Ge.

### der Pranumer. u. Subscribenten. xvis

- Se. Ercellenz Herr Geheimer: Aath und Oberjägers meister von Schilden auf Haseldorf im Hole steinschen.
  - Paul Schnaafe Junior in Danzig.
- Andreas Schopenhauer, Kaufmann in Danzig.
- Die Herren Schram und Karstens, Rausteute in Hamburg.

Herr Droft von Schrader in Effel.

- Severin Schröder, Kaufmann in Hame burg.
- Doctor Schulte, Secret. ber Kaif. freien Reichss Stadt Hamburg.
- Joh. Dieberich Schuchmacher, Kaufmann in Hamburg.
- Jean Dan. Souchan in Libect.
  - Abvocat Siegfried in Deffau.
  - Robert von Spalart in Wien.
  - Stephani der altere in Wien.

3.

Herr Oberlieutenant von Tihansky in Wien.
— R. H. Timmermann, Abvocat in Flensburg.

V.

herr Baron von Baltravers in Samburg.

— Joh. Varrenhagen in Dortmund.

— Boß, Justitz-Burgermeister zu Stolzenberg bes Danzig.

## xvizi Asphad. Verzider Pr. u. Subscrib.

W.

Herr Wannobius, JuftigeCommissarius in Tisse in Oft Preussen.

- Constitorial-Nath Watermeier in Stade.

— Wegener, geheimer Kammerer Gr. Hochfürft. Durchlaucht des Herzogs von Curland.

— Baron von Wenkstein, Sannoverscher Gee sandter in Wien.

— Buchhalter Wilhelm in Graf.

- Procurator Woller in Hamburg.

3.

Herr Zander, Licent's und Packhofs's Inspector in Neu's Fahrwasser ben Danzig.

18 Ungenannte.

370 von Buchhändlern subscribirte Exemplare.

## In halt.

## Erster Abschnitt.

Zustand von Großbrittannien am Ende des Jahrs 1787. Seite 3.

## Zweiter Abschnitt.

#### Geschichte bes Brittischen Senats.

Bittschriften ans Parlament wegen Aufhebung bes Sclavenhandels. Anklage im Unterhause bes Oberrichters von Bengalen, Sir Elias Impen, und seine Vertheibigung. Fragmente ber Reden bes Rlagführers Elliot, und bes Oberften Kullarton. Imper wird von der ersten Anflage loss gesprochen, und bie weitere Untersuchung ausges Feierlicher Staats : Proces bes ehemaligen General: Gouverneurs von Bengalen, Warren Das Rings, por Bem versammfeten Ober: Parlament, einzig in seiner Art, und bewundernswurdig in allen seinen Theisen. Fragmente bon Burfes ... außerordentlicher Auflagsrebe; besgleichen von ben "Anklagsreben des berühmten For und des Klagfühe rers Gray. Große Debatten unter ben Pairs'und Protest. Unterbrochene Proceduren. Wichtiger

Etreit swifden ber Regierung und ber Oftinbifches Compagnie bem Parlament vorgelegt. mente ber Reben bes blinben Oberften Barre und bes Marquis von Lausbomme über biefen Begens Manb. Abgeanberte Parlamentsi Acte. Berallele gwifchen den beiben Inbifden Bille pon Ditt unb Ror. Bermorfener Antrag bie Labentare abine Bortfebeng bes Daffingichen Staates fchaffen. Proceffed. Beugenverbor. Unterfuchung ber Bres cef : Roften itt: Unterhaufa . Fragmente von Sheriband Anflagerebe, bes Driumphe ber Brub eifden Berebfamfeit. Beenbigte Berichtefigung. .. Mutgefeste Unterfuchung bie . Abichaffung .. bes Sciaven : Danbels betreffenb. Reue Bill jum Beften ber Gofppen. Bittichriftent fur ben Dtene fden : Danbel. Berbefferung ber Eclaven : Befete in Jamaion. Mastittebentliche Debatten im Obers baufe. Embliche Mite bee Barfamente ben Drand port ber Selanen betreffenb. Entichabigung ber Americansichen Lovaliften, eine Rational . Groffe muth obne. Beifpiel. See : Promotions : Bill breimal orneuert auch permorfen. Barfamentas pifche Berfügungen, Belbanmeilungen unb Boble thaten. Bermorfene Bill jum Beften ber Schulbe Reagment von Corb Thrugtone Rebe ben Anang . Etat. bes Beuttichen biefe: Belegenbeit. 3ubiens bem Parlament übergebem . Regulirunges Micte ber Gadberen in unb ben Deus gunblanb. Beibotene Ausfuhr ber Bolle. - Musgefente Bells . gum Beften ber Emmolner ven Canada imb,ber Catholifen in Großbrittaunien. Geenbigte Pars lamente: Cibung. **.97** 

anderetare to

Drib

#### District Appoint

#### Geschichto: tier Brittischen Blegiening

Cabinets Beschäfte. Meutralitätse Syftem beim Ture tenfriege. Deconomische Entwurfe. benheit mit Rufland. Alliang & Ataetat mit Hols - 'land." Alkanzi Tractat! mit Preuffent "Mannigs Maltige Magkregeln der Regierung zur Behaups und der Neutralität; und nathbrückliche Vers beitbung bie geste zwischen Schweben und Dans Mematk Velzuschen, " Zwist mit dem Kaiser bon 119 Marocco? C. Kbnigkthe Erklarung zum Bortheil :::885 Ganbels unt ven Americanischen Freikaaten. -11 Haß der Americaner gegen die Britten. C'tiche Projessien in Boston.- Weise Berfigungen it Canadilini Geschenke ber Regiesang an die Wils ben in América, und anivie Neger in Africa. 373% ifche 'Angesegenheiten. Bibraltar. Rebncs Ackion ber Bittischen Garben. Ming Geschäfte. Beiforgung Beft Familie bes Herfogs von Gous cester. Resignation bes Lord Oberrichters; Gras "Fen von Mansfield. Gereister Unwille des Große - fanzlers. Bermehrtes Obers Parlament. Bers anderung Beim Admiralitats : Collegio. - Character bes Staatsministers Pitt.

Brittische Staats. Einkunfte. Seemacht. Lands truppen. E. 104

. . 11

Diet=

#### Wierer Abschieße.

Geschichte ver Ration. Erfte Abtheilung.

Colonien. Handel. Schiffahrt. Industrie.

Unternehmungen ber Britten nach bem Americanis fchen Kriege. Die Colonie im Neue Braunschweig. "Die Colonie in NeusSchottland. Die Colonie auf der Prinz von Wallis Insel. Neue Pflanzungen auf der Insel Jamaica. Orcani in der Ban von Honburas, Entdedung ber PelemeInseln. Engs . lische- Societat jum Saniel .. im Nordwestlichen Entdedung ber Kanigin Charlette America. Inseln. Sandel der Englander nach Offindien. Entwurf zu einer Caravanne, von Bengalen nach .. China. Landschiff in ben Wuften Arabiens. Dans bely Schiffahrt und Einkunfte ber Oftindischen Compagnie. Wallfischfang. Grönlandische Kisches ren: Flor der Neufundlandschen Fischeren. Dans del ber Englander mit den Americanischen Freis : facten. Sandel mit Aufland. Seidenhaudel mit Piemont. Kohlenhandel in England. mis Handel in Africa. Inlandische Schiffahrt. · Reue Canale. Die Bank von England. Die Bank von Schottland. Neue Bank ju Belfaft in Irland, Reue Bank in Bengalen. Flor ber Brittischen Manufakturen. Unterbrochener Hans bels:Flor burch große Banquerotte. Industrie ber Nation. Schiff, ganz von Kupferplatten - gebaut. Doppeltes Schiff mit funf Maften und Dampfmaschine zur Bewegung fleiner Fahrzeuge auf Canalen. Leberne Canonen. ferne Brude. Rirche in Bellington mit eisernen **Vfeis** 

werk. Etsudung Häuser gegen Feuersgefahr zu sichern. Narlesung über den Animalischen Magnetismus. Anopsmacher Aunstwerk. Uhr, von einer eroberten Candne versertigt. Königliche Uhr 460 Jahr alt. Velohnung sitterarischer Urz beiten. Reichthumer des Herzogs von Bedford. Früchte der Industrie einiger ausgezeichneten Britten.

#### Fünfter Abschnitt.

81 44 Y

Geschichte der Nation. Zweite Abtheilung.

#### Rational=Geist' ber Britten.

Bemerkungen über die Philantropie ber aufgeklartes Philantropische Societäten in ften Nationen. Großbrittannien. Jahresfeier ber menschenfroundlis" den Societat. Societat jum Besten gefangener .. Schuldner. Inftitut für burftige und frante Ges lehrte: Die Marine: Societat, wo die Bettelkins . der Brodt erhalten, und das Seewesen befordert Die Generalaffecurangs Societat gur Bes founung bes Eigenthums. Societat in Bath zur Bervollkommnung des Ackerbaus, zur Beforderung 'getreuer Dienste, und zur Unterftützung finderreis der Eltern. Neuester Zastand ber Brittischen Afplum für Baifenmabgen. Dus Hosvitaler. perhaftes Baisenhaus in Bengalen. Gocietat der Propaganda in England und veren Verfall. Sonn: tagsschulen. Gocietat zur Entbedung bes innern Africa. Patriotismus ver Stadt London: "Nas \$ 4 tionale

tional Gemahlbe in Guildhau. Zwen Denkmäler bes Ritters Coote auf Kosten der Nation und der Opindischen Compagnie etrichtet. Denkmal dem Andenken des Menschenkreundes Hanwan gelbeis het. Deukmäler der Dichter Buchanan und Glos, ver. Patriotismus der königlichen Familie. S. 186

#### Sechster Abschnitt.

Geschichte der Nation. Dritte Abtheilung.

National - Begebenheiten aller Art.

Bemerkungen über Irland. Bachsthum ber Schifs fahrt, des Sandels, und ber Bevolkerung in dies fem Königreiche. Steigende Cultur ber Irlander. Rirchliche Worfalle in Großbrittannien. , Versammlung in Schottland. Geminarium ber Diffenters. Methobiften-Gebrauche, Regeln, unb Gebet ben. Einweihung einer Capelle. Beichtart. Parlaments-Bahl in Westminster. Außerorbents : liche National : Scenen. Blutiger Wahlfampf, . Cumult und Mord. Gehemmtes Wahl : Geschaft. Große Berfammlungen: Wettbucher. Wahl. Prachtiger Triumph des erwählten Korb Cownsend und Banquet. .. Justigpflege des Lorb Major Sainsbury. Dreimal ausgeschlagene Burbe eines Sherifs. Versammlungen und Circulars Schreiben der Labenhandler. Der Drucker Eurry, ein Opfer des Brittischen Freiheitfinns. Entbedung der Todesatt des großen Feldherrn Wolf. Anfalle toller Menschen auf die konigliche Familie. bes Ronigs nach Cheltenham und ben umliegenben **B**15

Gegenden Goldstensunfing und Folgen. Mords brenner Wersuch. Erdbeben in London. Flücht des Französischen Staats Ministers Calonne nach England. National Verlust. Nührender Abs schied der zur King's Bench gehörigen Nechtsges lehrten von dem Obertichter Lord Manssield. Tod des Herzogs von Manchester und des vormaligen General Kriegszahlmeisters Nighy. Tod des Pres tendenten von England. S. 208

# Siebenter Abschnitt.

#### Tribunal. Borfälle.

Bemetkungen über die Aufzeichnung von Tribunale Begebenheiten. Rebe, eines Richters ben einem Lovesurtheil. Vater und Cochter vor dem Tris bunal. ... Glimpfliche Behandlung ber Verbrecher. Merkwardige Beispiele bavon. Ungerechter Bers haft eines Schuldners. Hinrichtung eines Mordbrenners. Procest wegen einer Wette. "Jube mit Schweinesteisch gequalt. Nothzücht eines siebenjahrigen Rindes. Ungerechte Unflage wes gen falscher Wechsel. Proces wegen Bestechuns gen ben einer Parlaments, Wahl. Gefetwibriges · Bunbnif einer Angahl Schmiebegefellen. :- Herzog von Pork als Kläger vor Gericht. Gehr sondetbarer Procest wegen eines Gemahlbes. Bars rington, ber berühmte Laschendieb, bes Schutzes bet Befege beraubt. Rebe bes vorsitzenben Richs ters ben diefer Gelegenheit. Verzeichnister anges flage

flagten Berbrecher in den Jahren 1786 und 1787.
Stuffenleiter ihrer Perbrechen. 6. 249

# Achter Abschnitt.

#### Geschichte ber Littergtur.

Degenwartiger Bustanb ber Brittischen Litteratur. Beziehung politischer und sitticher Verhaltniffe auf die Schriftstelleren. Neuer Sprachreichthum Johusque, vielhlbige Morter. `Moderner Triebfedern des wiffenschaftlichen Fortschrits Stil. Gelbstdenken , und Erfindungsgeift. Ratio: tes. nalton. Reichthum, eine Stute ber Litteratur. Pirellis Bucher: Sammlung. Bucherliebhaberem Boldene Früchte der Autorschaft. Oeffentliche Bibliotheken von Cavendish und Cracherobe. Die benden Sunters und ibre Musea. Beforderer det . Wiffenichaften. Eramfords Theorie der thieris fchen Barme. Gibthorpes und Samfins Reisen nach Griechenland. Grevilles Minergliencabinet. Lathams Wogel. Abams Versuche über bas Dis croscop. Fothergills und andre medicinische Preis: Medaillen. Eruifsbanks Geschichte ber Saugges fage. herschel. Cook. Berpflanzung bes Brode baums nach Weftindien. Pelew-Infeln und Pulo: Bruce und Worslens Reisen. Dinang. ber Ueberfettungen, Studium ber Frangofischen und Deutschen Litteratur. Dichtfunft. Della Eru ca, poetische Milchfrau und poetischer Bauer. Breatheeds neues Trauerspiel. Beibliche Schrifts stelleren.

"Nolleren. 'Politische ! Satiren. : Peter Pinbar. Nebner im Parlamente. Neue Ausgabe bes Bellendenus. Politische Pamphlets. Politische Frens · beity ein Grund gur Maßigung. Befestigung bes Manbens burch Gewiffensfrenheit. Methobiften und Swebenborgianer. Atheistische Abfertigung des D. Priestlen, Schutschrift für die Wielghttes ren. Des Bischofs von Landaff Apologie bes Christenthums. Reue hebraische Wibeln. Pers theidigung ves Wuchers. Lord Mansfields Briefe "iber bas Studium ber Jurisprudeng. Ballanceps Mbleitung ber Irlambischen Sprache aus dem Pus mischen. Bezweifelte Aechtheit ber Marmorchros it ulk von Paros. : Sarpis Venetianische Staatsvers fassung. Matische Litteratur. Männliche und weibliche Biographien. Eunninghams Geschichte von England. Dalrymples Memoirs von Geoß? brittannten. Gibbons Verfall und Stury des Ros 6. \$74 mischen Reichs,

#### Neunter Abschnitt.

Geschichte ber Brittischen Kunft. S. 326

#### Zehnter Abschnitt.

Sittengeschichte. Erfte Abtheilung.

Sitten-Veränderungen, Eigenheiten, Tugenden und gafter

Betrachtungen über bie Partheilichkeit ber Geschichts schreiber, und Ginleitung zur Brittischen Sittens Be;

... Gefdichte. in Revolution, in den in Stente Brittis "ther Pietismus. Erneuerung, der Kauftampfe. Wutenber Rampf zwischen humphries und Menboza; ein National & Champiel., Kampfichmen - in London: Dunftstil der Lehrer, und practische Muftritte mancherlen Art. Erealischer Stoffampf. Bettftreit von Degenfechtern. Bulbeber : Chib. Ein fehr originelles Duell. Bettftreit benm Pflus - gen. Souberbare Wetten.c. Kapenfreffer. Menschliche Wettläuser. . Rennpferde. Wettrennen von Efein. Quater-Sitte. Greges Beispiel bes Brittischen Freiheitsinns. Rationals Stolz. Unfunde des Auslandes. Berbindlichs Feit ber Britten gegen die Deutschen. Reifen der Englander. Sittliche Ausschweifnugen. fordy ein Jungling, von weuig Jahren im Besis von unermeglichen Reichthumert, jest im Schalbe - Gefängniß. Lord Gordon als Jube in Remgate. -Der Nitter Johnson betrunken im Parlament. Sonderbarer Ruchenzettel, eine neue Sitte. scheuliche Gebruuche ber Londner - Fleischer Fischhandler. Der Gelbstmord in benkwürdigen and rührenden Vorfallen geschilbert. ©. 329

Eilf

#### Eifter Abschnitt.

Sittengeschichte. Zweite Abtheilung.

Werbrechen. Sonderheiten, Individuelle Vors fälle. Provinzial Bebräuche.

Sittenverberbniß. Verbrechen. Große Verwegenheit der Rauber und Diebe. Straffenraub von Kindern. Diebsbande von jungen Madchen, in Binrichtung eines blinden Diebes. Schottland. Elub von Hausbrechern. Neue Diebserfindungen. Sonderbares Mittel die, sittlichen Greuel zu hems men im vorigen Jahrhundert; ein Triumph der Publicitat. Hunde Diebe. Pferde Diebe; eigne Bewerbe. Verbundete Ungeheuer. Großmuth eis nes jum Code verdammten Seeraubers. schaffenheit eines Lustmädchens. Testamentarische Warnung einer fterbenden Diebin. Ruhrenbe Cene ben einer Hinrichtung. Liefdurchdachter Spisbubenstreich. Fast unglaubliches Beispiel des Geizes, contrastirt mit ber eben so erstaunungse würdigen Freundschaftsprobe eines Jünglings. Nuten der abgefonberten Gefangniffe. Sanblungen burch ben Freiheits : Ginn ber Britten erzeugt. Ein mahrhaftes harem in London. Feiers liches Begrabnif eines Hundes. Wunderliche Beis rath des Lord Petre. Solmes, Bewohner eines Bootes. More, Bewohner eines Bagens. Mate thems, Bewohner einer Höhle in Norwood. großer Mechanifer, Bewohner einer elenben Butte mitten in London. Poßierliche Hochzeitsfeier eines Eseltreibers. Sonderbare Copulation eines Pres bigers. Unentgelbliche Tranung am ersten Ofters 1.4.6 tage

tage in Stepnen, eine alte Gitte. Berhinderter Verhaft eines Schuldners. Bettlermeister und dessen Magazin von Bettlergerathschaften. tomische Leibrente. Testament eines Fuhrmanns. 'Aphilantrophises. Vetklachting" juin Besten gutet Dienstboten: Außerorbentliche Scenen durch ben Chebruch veranlaßt. Höchst bisarres Avertissement wegen einer Frau, besgleichen, einige andre eben so wunderliche Anzeigen Beldborgen betreffend. Eine Frauensperson, ein Kirchspielbeamter: eine andre, aber in Mannsfleidern, ein Schiffstims mermann. Wankelmuth bes Glude in auffallenben Beispielen. Eob ber berühmten Mrs. Bellamp. Romanhafte Schickfale eines Englischen Matrosen. Wenig bekannte Brittische Provincial: Gebräuche. Schwing : Ceremonie und Bachanal'in Berfordshire. Geschenk am Konig von Heringspasteten, und an die Oberrichter bes Konigreichs von Handschuhen. Graber mit Blumen geschmudt in Gud : Wallis. Der Orden vom hufeisen in Dakham.

Zwölfter Abschnitt.

Sittengeschichte. Dritte Abtheilung.

Lurus. Belustigungen. Bolfsfeste.

Lurus in Kleidungen und Wohnungen. Königlicher Geburtstag. Prachtliebe des Prinzen von Wallis. Antifes Tafel-Service. Vergrößerung der Haupts ftadt.

- Radt. - Parallel ber Preise von Lebensmitteln, bess gleichen ber Siften, ber Ateidertracht und bes Aufs wandes voriger und jestiger Sciten. Bolfsbelustis gungen. Lord:Majorstag in London. Weffrent -- nen in Boten auf ber Themse. Procesion ber Walliser. Prachtige Societats : Barken. der-Mikhmadchen und der Lainpen & Anzünder in London. Englische Cocagna. Großes Fest in Leeds, ju'Ehren des Wollhandels. Berbst Feste und landliche Spiele. Wahl und Regierung des Konige von Dalkey, eine höchft sonderbare Bolks, belustigung in Irland. Juden : Carneval. derbares Fest des Berzogs von Pork. Zehntaus fend Waisenkinder in der Pauls : Rirche. schützen in Schottland. Besohnungen ber Schots tischen Sachpfeiffer. Sandels Gedachtniffener in London und in Worcester. Englische Clubs. Pos litische Gastmaler. Patriotische und Sentimentas lische Toasts. Elub der schmuzigen hemden. Bahn : und Bennen : Clubs. Pfennigballe bes niedrigsten Pobels. Prachtvoller Ritterball und Concert im Pantheon. Freymaurer : Loge des Prinzen von Wallis. Diesjährige Johannisfener bes Orbens. Bemerkungen über bie große Loge pon England, über beren Berfammlungen, und über ben Zuftand ber Freymaureren in diesem Konigreiche überhaupt. Theatralische Beluftiguns Theater : Pracht in auffallenden Beispielen. Ballets von Noverre im Opernhaufe. Die Schaus -,fpieler Macklin und Smith. Merkwurdige Theas tralifche Begebenheiten. Bericonerung bes Schaus fpielhaufes in Coventgarben. Neuerbautes Theas ter

prachtige und kunstvolle Pantomimen. Satyren auf alle Stande in sinulichen Darstellungen. Mrs. Wells erstaunungswürdige Nachahmungen, ein neuersundener Zweig sittlicher Verguügungen. Sinnreiche Leseschauspiele von Des Moulins und Erestvick. Collins Morgenburste, eine ganz oris ginelle Belustigung. Debattirende Societäten, veren Ursprung und gegenwartiger Flor. Große Jubelfener zu Ehren der Nevolution des Jahrs 1688; ein Nationalsest der ersten Große. S. 411

# Brittische

Annalen des Jahrs 1788.

Britt. Annal. after B.

### Erster Abschnitt.

Zustand von Großbrittannien am Ende

Sroßbrittannien befand sich am Ende des Jahrs 1787 in einer hosnungsvollen Lage. Es schien, als ob dieser mächtige Staat sein vormaliges großes, seit dem Americanischen Kriege aber in den Augen aller Europäischen Monarchen, geschmächtes Ansehn, wieder gewinnen wollte. Eine allen polizischen Sehern undenkhare Begebenheit hatte sich ereignet. Holland, diese nach den Regeln einer gez senden Staatstunft mit England verbündete Respublick, hatte, durch Kartionen verseitet, sich seit publick, hatte, durch Kartionen verseitet, sich seit

einigen Jahren von ihren alten Bundesgenoffen lose, geriffen, und einen Bund mit Brittanniens Beinben gemacht, der die langste Dauer versprach. Franzosische Staatsminister Vergennes hielt es selbst. auf seinem Tobbette für die größte seiner Staats. handlungen; auch hatte er fein Bebenken getragen, das durch ben Americanischen Krieg so geschwächte, und durch den elenden Finang Suftand so sehr zere ruttele Frankreich wegen diesem seinem Lieblingsbunde allenfalls in einen weuch Arleg zu verwickeln, da der Kaiser Holland bedrohete. Die Staatswunden Galliens waren damal's noch nicht sondirt. Franzosischen Finanz-Minister hatten noch nicht den Vorhang aufgezogen, der bas Maschienenspiel der Großen und Soflinge vor den Augen der Welt ver-Bakg. Man sprach in allen Europäischen Ländern nut immer von den Hulfsquellen dieses großen Ko: nigreiche, und verlachte bie Uneingeweihten, die son Poufangen sprachen. Dies Vorurtheil der Nationer gab der Staatsprache zu Verfailles bas nothige Gewicht, und es bedurfte nur einer ernftlis den Meußerung in Vergennes Munde, um die Rebbe wegen ber Schelbe zu unbigen. Die Allians zwischen Frankleich und Holland schien ihm damais so wichtig, daß: Alles dafür auss Spiel gesetzt werr den

Die Königin zürnte und erinnerte dem Minister, daß Joseph ihr Bruder sed; Vergennes versicherte; es vicht zu vergessen; ihrer sicher sich auch daben zu exinneru, daß Re Mutter des Däutphinswäre. Die nachwucksballe Vermistschung Frankreichs rettete Holland, und nun schien das Vänder niß bepder Staaten unauslöslich.

Eine der außererbentlichsen Revolutionen aberg die man nach in der Gaschichte aufgezeichnet hat, veränderte alles. Die:so-sehr gefränken:Rechte bes Erbstatthalters, ber: einer, wutenbent Gaction: soger nannter. Patristen unterlag, wurden mit. dem Schwerdt der Preisfin behaupter. Griedrich-Wils helm ließ sich durch die Sprache und den Ton des Franzofischen Sofes nicht won seinem Borsat abs bringen, den Erskutthalter in seine Rechte wieder einzusehen, und die seiner erhabnen Schwester ans gethane Beleidigung zu rächen. Diese Mathe war zugleich Wohlthat für ein ganzes Bolk, dessen nar theliche Bestimmung in einem piesmatterlichen Erde raum, voller Sumpfe, Morafte und Sandhaufen, Ruhe und Judustrie ift, das aber jeht: durch einen burgerlichen Krieg. zerrattet, dem Untergange entges gen eilte. Der in allen Erdtheilen ausgebehnte Sam  $\mathfrak{A}_{3}$ bel

Vel der Hollandet stockte; das gewältige Sewelse im Innern ber Provinzen, das Erstaunen des Reisensen, hörte unft; die Erbitterung der Einwohner ger den dinaider wurdaufs höchste gestiegen; und das Endo aller dieser schrecklichen Uedel schien unabesehbar.

Großbrittannien machte mit Preuffen gemeins schaftliche Gache, und mahrend ber Zeit, daß in Englandigroße Kriegerustungen geschahn, die Proi 9tnz Hollant tobte, die General Staaten protefiti ten, und Frankteich negocitte, ruckte der Herzog von Braumschweig an der Spike von 20,000 Peruffen in Holland ein. Man durchstach bie Damine, aber vergebens: Man wartete auf Frangofische Sulfepolfer, aber fie blieben ans. Die regularen Trups pett im Dieist ber Proving Johand, bie patrio. tifchen Fren-Coups, : Die Steetler. Gesellichaften, alle zerstreuten fich ohne zu schlägen; die att ben Grangen postirte Kriege: Commission floh nach Ums sterdam; die festen Plate ergaben fich fast ohne Wie derstand; und um das Ganze dieser kriegerischen Barce zu kronen, so war der folcher Patrioten würdige Anführer, ber Rheingraf von Salm, ber Erste, der davon lief. In wenig Wochen war also mit

mit sehr geringem Blutvergießen diese Kriegsscene geendigt, die der Tapferkeit der Preussen, ihrer bohen Disciplin; und ihrem vortreflichen Feldherrn fo viel Chre macht. Die Preusserwaren nun Herren der Proving Holland, der sie Geseke vorschrieben; die -Englischen Flotzen standen in Bereitschaft auszulaufen; und die Sprache des Brittischen Ministeriums war des Pittschen Mamens wurdig. Das damals durch innerliche. Unruhen außerst zerrättete Frankreich munschte nie weniger einen Krieg als in dieser kritis Ichen Epoke. Alles, mas Proussen und Großbritz tannien forderten, murde bewilligt. Die sogenannte petriotische Faction in der Republick, ein Spott ale ler Nationen wegen ihres sinnlosen Betragens, und ihres Uebermuths im Stande der Unmacht, stürzte in ihr Nichts-zuruck; die wahren Patrioten triumphirten; und nun wurde das Bungniß zwischen -Holland und Frankreich zwar nicht zerrissen, aber gewissermaßen doch aufgelößt; dagegen aber an eis ner neuen Allianz mit Preussen und England eifrig gearbeitet.

Zu dieser iangenehmen politischen Aussicht der Englander, in Ansehung der auswärtigen Staats. Angelegenheiten fam ein durch den Unternehmungse 21 4

Beift ber Mation blubender Sandel, und ein außerordentlich starker Umlauf an baarem Gelde. Die eblen Metalle hatten fich feit bem Americanischen Rriege in England sehr gehäuft, und dieser burch mannigfaltige Canale fommende Gold-Bufluß dauerte fort. Das nach America in erstaunlicher Menge eingeschifte Gold und Silber \*) hatte theils durch die Ruckehr der sich bereicherten Kriegsbeamten nach England, und burch Die juruckgekommenen Truppen, Rrieg'sschiffe und Frenbeuter, theils burth die Menge der Englischen Manufactur Artikel, deren die neuen Republickaner fo benothigt maren, ben Beg wieder nach England gefunden. die Hollandischen Unruhen waren auch ungeheure Summen ine Rönigreich gekommen, ba man immer noch die Englischen Fonds, und zwar mit Recht, für die sichersten Berter halt, große Capitalien un-

ters

<sup>&</sup>quot;) Im September 1778 schifte man in Ports, mouth auf einem Kriegs, Schif von 74 Cano, nen eine Million Guineen ein, die zum Unsterhalt der Brittischen Truppen in America bestimmt waren.

verzuhringen. Dies sich mehrende Gold war det Derde neuel inereantifischer Unternehmungen. Die Manufacturen in England wurden erweitert, und eine große Anzahl neue sowol in diesem Konigreich, als in Schottland und Irrland etablirt; viele Er: werbungszweige durch Pramien aufgemuntert; die -bisher so sehr vernachläßigten Fischerenen an den Brittannischen Ruften mit dem größten Erfolg benubt; eigne Gocietaten ju beren Beforderung ans gelegt; die Fischeren an den Ruften von Terreneuve, besgleichen der Wallfischfang an den Grönlandischen Ufern mit verhoppeltem Effer betrieben, und Schifs fe nach ben entferntesten Beltgegenben abgeschickt, einige um eine Colonie in Botany Ban anzulegen, oder die neue Colonie auf der Pring von Wallis Insel zu unterftugen, andre aus ben freundschafte lichen Inseln im Gud-Meer Brodfruchtbaume zur Berpflanzung nach den Westindischen Inseln zu holen, und noch undre um in den neuendeckten ganbern im Mordwestlichen America Handel zu treis Man arbeitete zugleich um neue Commerze ben. Tractaten mit Rugland und Portugal zu schließen; and hofte man auf einen Tractat mit Spanien, und versprach sich ferner noch von dem Commerze A s Tractat

7. 1

prachtige und kunstvolle Pantomimen. Satyren auf alle Stande in sinnlichen Darstellungen. Mrs. Wells erstaunungswurdige Nachahmungen, ein neuerfundener Zweig sittlicher Verguügungen. Sinnreiche Leseschauspiele von Des Moulins und Erestdick. Collins Morgenburste, eine ganz orisginelle Belustigung. Debattirende Societaten, veren Ursprung und gegenwartiger Flor. Große Jubelseyer zu Ehren der Revolution des Jahrs 1688; ein Nationalsest der ersten Große. S. 411

BriB

## Brittische

Annalen

des Jahrs 1788.

Britt. Annal. after B.

, • . **4** ; • 

## Erster Abschnitt.

Zustand von Größbrittannien am Ende

Siebrittannien befand sich am Ende des Jahrs 1787 in einer hofnungsvollen Lage. Es schien, als ob dieser mächtige Staat sein vormaliges großes, seit dem Americanischen Kriege aber in den Augen aller Europäischen Monarchen, geschmächtes Ansehn, wieder gewinnen wollte. Eine allen politischen Sehern undenkhare Begebenheit hatte sich ereignet. Holland, diese nach den Regeln einer gez senden Staatstunst mit England verbündete Respublick, hatte, durch Kartionen verleitet, sich seit 21 2

einigen Jahren von ihren alten Bundesgenoffen lose, geriffen, und einen Bund mit Brittanniens Beinden gemacht, der die langste Dauer versprach. Franzosische Staatsminister Vergennes hielt es selbst. auf seinem Tobbette fur die größte seiner Staatse handlungen; auch hatte er fein Bebenken getragen, das durch ben Americanischen Krieg so geschwächte, und durch den elenden Finang Suftand so febr zere ruttele Frankreich wegen diesem seinem Lieblingsbunde allenfalls in einen weucht. Arfeg zu verwickeln, da der Kaiser Holland bedrohete. Die Staatswunden Galliens waren damals noch nicht sondirt. Franzosischen Finanz-Minister hatten noch nicht den Vorhang aufgezogen, der bas Maschienenspiel der Großen und Höflinge vor den Augen der Welt ver-Batg. Man fprach in allen Europäischen Ländern nut immer von den Hulfsquellen dieses großen Ko: mareiche, und verlachte die Uneingeweihten, die son Poufangen sprachen. Dies Borurtheil der Nationer gab der Staatsprache zu Verfailles das nothige Gewicht, und es bedurfte nur einer ernftlis den Meußerung in Vergennes Munde, Achde wegen der Schelbe zu endigen. Die Alltanz moischen Frankreich und Holland schien ihm damais so wichtig, daß: Alles dafür auss Spiel gesetzt werr

den

del

den Allte. Die Königin zurnte und erinnerte dem Minister, daß Joseph ihr Bruder fed; Bergennes versicherte, es wicht zu vergessen, jaber ficht, auch daben zu erinnern, haß Me Mutter des Dasphins mare. Die nachwicksvolle Bermstickung Frank reichs rettete Holland, und nun schien das Binda niß bender Staaten unauflöelich.

Eine der außererdenklichsten Revolutionen; aberz die man noch in der Geschichte aufgezeichnet hat, veranderte alles. Die foisehr gefrändten Rechte bes Erbstatthalters, ber: einer, mutenden Gactinn foges nannter Patristen unterlag, wurden inti. dem Schwerdt der Preusien behauptet. Grichrich Wills helm ließ sich durch die Sprache und den Ton des Französischen Hoses nicht von seinem Borsat abs beingen, den Erbstatthalter in seine Rechte wieder einzuschen, und die schner erhabnen Schwester ans gethane Beleidigung zu rächen. Diese Rathe war zugleich Wohlthat für ein ganzes Bolt, bessen nas theliche Bestimmung in einem Piesmutterlichen Erde raum, voller Sumpfe, Moraste und Sandhausen, Rube und Industrie ift, das aber jest durch einen burgerlichen Rrieg gerruttet, dem Untergunge entger gen eilte. Der in allen Erbtheilen ansgebehnte Sam  $\mathfrak{A}_{3}$ 

Vel der Hollandet stockte; das gewältige Gewelche ins Innern ber Provinzen, das Erstaunen des Reisenden, hörte unft; die Erbitterung der Einwohner ger gen dinasider war aufs höchste gestiegen; und das Ende aller dieser schrecklichen Uedel schien unabsehbar.

Großbrittannien machte mit Preussen gemeins schaftliche Gache, und während der Zeit, daß in Englandigroße Rriegerusbungen geschahn; die Proi 9thz Hollund robte, Die General Staaten proteffits ten, und Frankteich negocirte, ruckte der Herzog von Braumschweig an der Spike von 20,000 Preuffett in Holland ein. Man durchstach bie Damine, aber vergebens: Man wartete auf Französische Hulfepolfer, aber fie blieben ans. Die regularen Trups pent im Diebst der Prosing: Holland, die partie. tischen Fren-Corps, die Eteotier. Gesellchasten, alle zerstreuten fich ohne zu schlägen; die att ben Granzen postirte Reiegs: Commission floh nach Ums sterdam; die festen Plate ergaben fich fast ohne Wie derstand; und um das Ganze dieser kriegerischen Farce zu krönen, so war der folcher Patrioten würdige Anführer, der Rheingraf von Saim, der Erste, der davon lief. In weuig Wochen war also mit

mit sehr geringem Blutvergießen diese Rriogsscene geendigt, die der Tapferkeit der Preuffen, ihrer bohen Disciplin; und ihrem vortreflichen Feldherrn fo viel Chre macht. Die Preussenwaren nun Herren ber Proving Holland, der sie Geseke-vorschrieben; die -Englischen Flotzen standen in Bereitschaft auszulaufen; und die Sprache des Brittischen Ministeriums war des Pittschen-Namens murdig. Das damals durch innerliche. Unruhen außerst zerrättete Frankreich munschte nie weniger einen Krieg als in dieser kritis Ichen Epoke. Alles, mas Proussen und Großbritz tannien forderten, murde bewilligt. Die sogenannte petriotische Faction in der Republick, ein Spott ale ler Nationen wegen ihres sinnlosen Betragens, und ihres Uebermuths im Stande der Unmacht, stürzte in ihr Nichts-zuruck; die wahren Patrioten triumphirten; und nun wurde das Bungniß zwischen -Holland und Frankreich zwar nicht zerrissen, aber gewissermaßen doch aufgelößt; dagegen aber an eis ner neuen Allianz mit Preussen und England eifrig gearbeitet.

Zu dieser angenehmen politischen Aussicht der Engländer, in Ansehung der auswärtigen Staats. Angelegenheiten kam ein durch den Puternehmungs. 21 4 Seist

Geist ber Mation blubender Sandel, und ein außerorbentlich starker Umlauf an baarem Gelbe. edlen Metalle hatten sich seit dem Americanischen Rriege in England sehr gehäuft, und dieser durch mannigfaltige Canale tommenbe Gold-Bufluß bauette fort. Das nach America in erstaunlicher Menge eingeschifte Golb und Silber \*) hatte theils burch die Ruckkehr der sich bereicherten Kriegsbeamten nach England, und burch die juruckgekommenen Truppen, Rriegeschiffe und Frenbenter, theils burth die Menge ber Englischen Manufactur Artikel, deren die neuen Republickaner fo benothigt waren, ben Weg wieder nach England gefunden. Durch die Hollandischen Unruhen waren auch ungeheure Summen ine Ronigreich gekommen, ba man immer noch die Englischen Fonds, und zwar mit Recht, für die sichersten Berter halt, große Capitalien unters

<sup>&</sup>quot;) Im September 1778 schifte man in Ports; mouth auf einem Kriegs; Schif von 74 Canos nen eine Million Guineen ein, die zum Unsterhalt der Brittischen Truppen in America bestimmt waren.

rerzubringen. Dies sich mehrende Gold war det Derbe neuer mereantilischer Unternehmungen. Die Manufacturen in England wurden erweitert, und eine große Ungahl neue sowol in diesem Konigreich, als in Schottland und Jerland etablirt; viele Er: werbungszweige durch Pramien aufgemuntert; die -bisher so sehr vernachläßigten Fischerenen an den Brittannischen Ruften mit dem größten Erfolg benußt; eigne Gocietaten ju beten Beforberung an: gelegt; die Fischeren an den Kuften von Terreneuve, desgleichen der Wallfischfang an den Grönlandischen Ufern mit verhoppeltem Elfer betrieben, und Schiffe nach ben entfernteften Beltgegenben abgeschickt, einige um eine Colonie in Botany Bay anzulegen, oder die neue Colonie auf der Pring von Wallis Insel zu unterftugen, andre aus den freundschaft. lichen Inseln im Sud-Meer Brodfruchtbaume zur Berpflanzung nach den Westindischen Inseln zu holen, und noch andre um in den neuendeckten Lans dern im Mordwestlichen America Handel zu treis Man arbeitete zugleich um neue Commerze Tractaten mit Rugland und Portugal zu schließen; and hofte man auf einen Tractat mit Spanien, und versprach sich ferner noch von dem Commerze as

4, 4

Tractat mit Frankreich große Bortheile; \*) ein Tractat, der ein eben so sonderbares politisches Phis 

\*). Das Geschren ber Franzosen gegen diesen Tracs tat, den sie jest landverderblich nennen, das Prohlocken vieler Englander, die ihn als sehr wohlthatig für ihre Nation betrachten, das Wiederhallen der Zeitungeschreiber, und die Englischen Zollbücher selbst, die eine vergros Kerte Einnahme zeigen, sollten wohl alle Zweiz fel über diefen Punct heben. Ich inuß jeboch gestehn, daß ich trop dieses Anscheins noch nicht überzeugt bin, den Tractat als vortheile haft fur England ju betrachten. hier find meine Grunde, die so lange ben mir Gewicht haben werben, bis die Erfahrung. mich nach einigen Jahren eines Bessern belehrt:

Keine commerzirende Nation in der West giebt so leicht Eredit wie die Englische. Die Menge ihrer Manufacturen und Fabricken; der ungeheure Maarenvorrath; die baaren Reichsthumer ber Sandelshäuser, wodurch dieser bhnehen so große Vorrath in kurzer Zeit noch. erstaunlich vermehrt werden kann; die Brittis iche allen Volksclaffen und Stanben eigne Sitte, nicht für gleichhaares Gelb ihre Bedürfnisse zu faufen; ber moralische Character ber Englans 2011. der, ber mit einer großen Masse Rechtschaffenheit pers

nomen, als sehemals der Allianz, Teactat zwischen Oestreich und Frankreich gewosen war.

In

vermischt, ohne Distrauen ift, bis bieses burch Handlungen erzeugt wird, und ber unternehe mende Beist der Nation; alles dieses mußte ben dem neuen Commerz: Tractat mit Franks reich natürlich ben Erfolg haben, daß eine uns ermeßliche Menge verarbeiteter Waaren nach diesem Reiche, und zwar auf langen Credit geschickt wurden. handelsleute von mittels matigem Vermögen in ben Frangofischen Gees und Lande Stadten verschrieben für große, Sums men werth Englische Waaren. Man sandte ihnen alles, was sie verlangten. Andre Frans zosische Kausseute, die maßige Ordres nach England schickten, .. erhielten von ben speculas tionstrunknen Englandern drepmal, ja sechss mal so viel in Commission. Die Zollbücher manifestirten biese Aussendungen, die Zolleins kunfte stiegen, und nun schien die Wohlthat bes Tractats entschieden. Mittlerweile aber murde gang Frankreich mit Englischen Waaren überschwemmt, und großentheils dort für einen geringern Preis verkauft, als sie in den Brits tischen Manufactur : Stadten felbst mit baarem Gelde in der hand erstanden werden konnen. Der kleine Frangosische Kaufmann, bery in feinem Laben bey einem unbedeutenden Waas rens D. (2311)

Carlo Carlo Carlo Article

Der Handel dastilft billhete möhr wie jeinals, und ber neue Vice-König, Marquis von Bukingham, mit seltenen Eigenschaften des Geistes und Herzens geziert, besaß das Vertrauen der Nation, und ker eine glückliche Additionstrusten hoffen.

In

renvorrath, fürsen Credit und Langeweile hatte, reifte nun in der Proving herum mit Feinen Englischeit Waaren, bie oft sein gans 32 ges Vermogen brenfach überstiegen, und von denen er in funfzehn, i ja achtzehn Monaten nicht Rechnung ablegen burfte. Er verkaufte a tout prix, und ließ ben himmel fur bas 'Nebrige forgen. Alle Französische Manufactus riften klagten jest über den Tractat, als über eine Landplage; die Englischen hingegen, des nen kleinere Rechnungen bezahlt, und größere Ordres zugeschickt wurden, freuten sich' bieses · fo hoffnungsvollen Handels, und wurden nicht ihr Klaggeschren immer höher stimmten: Dies ist die Lage jetzt, da ich dieses schreibe im Jus nius 1788. Die Zeit wird alles berichtigen.

In Ostindien murde die zuvor so schwankende Macht ber Engläuber durch die flugen Maaßregeln des Grafen Cornwallis, Genetal-Gouverneurs von Bengalen befestigt, und die in' jenem Welttheil tief gesunkene Brittische Ehre durch seine Tugenden gerettet. Die Volkerschaften am Ganges sahen jest zum erstenmal Europäischen Edelmuth und Europäische Talente mit Macht vereinigt. Die Mas bobs und Rajahs wurden mit ihren Geschenken abs gewiesen; die Disciplin unter der Truppen geordnet, der Raubsucht der Compagnie Beamten Gränzen gesett; die Uebertreter nachdrücklich bestraft; eine in Indien unbekannte Sparsamkeit eingeführt; und weise Verordnungen aller Art gemacht. Der Bans del blühete in allen Weltthellen, und vermehrte die Brittitichen Staatseinkunfte, die jest mit einer gang ungewöhnlichen Geconomie verwaltet wurden; fo das Pitt bereits anderthalb Millionen Pfund Sterling zur Abzahlung ber National & Schuld. gesamme set hatte.

So war der Zustand Großbrittanniens, und so die Aussichten der Nation im Ansang des 1788sten Jahres.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Geschichte des Brittschen Senats.

Bittschriften ans Parlament wegen Aufhebung bes Sclavenhandels. Anflage im Unterhaufe bes Oberrichters von Bengalen, Sir Elias Impen, Fragmente ber Reden und feine Bertheibigung. des Klagführers Elliot, und des Obersten Fullars Impen wird von der ersten Anklage losges fotochen, und die weitere Untersuchung ausgesett. Keierlicher Staats:Proces des ehemaligen Generals Couperneurs von Bengalen, Warren Saftings, por bein versammelten Ober : Parlament, einzig in feiner Art, und bewundernswurdig in allen feinen Fragmente von Burke's außerorbentits cher Anflagerebe; besgleichen von den Anflageres ben bes berühmten For und bes Klagführers Gran. Große Debatten unter ben Pairs und Protest. · Unterbrochene Proceduren. Wichtiger Streit zwis schen ber Regierung und der Oftindischen Compage nie dem Parlament vorgelegt. Fragmente der Res ben des blinden Obersten Barre und bes Marquis pon Landsborone über diesen Gegenstand. Abges anberte Parlaments:Acte. Parallele zwischen ben benden Indischen Bills von Pitt und For. worfener Antrag die Ladentare abzuschaffen. setzung bes Sastingischen Staats: Processes. gens

## Geschichte: Des Brittischen Senats. 35

genverhor. Unterstichung ber Proces Roften im Unterhause. Fragmente von Sheridans Anklagse rede, des Triumphs der Brittischen Beredsamkeit. Geendigte Gerichtssitzung. Ausgesetzte Untersus chung die Abschaffung bes Sclavenhandels betref. fenb. Reue Bill jum Beften ber Sclaven. Bitts schriften für den Menschen Handel. Verbefferung ber Sclaven, Gesetze in Jamaica. Außerordentli= che Debatten im Oberhause. Enbliche Acte des Parlaments ben Transport ber Sclaven betreffent: Entschädigung der Americanischen Loyalisten, eine National: Großmuth ohne Benspiel. Sees Promos Tions:Bill drenmal erneuert und verworfen. lamentarfiche Verfügungen, Geldamveisungen und Wohlthaten. Verworfene Billigum Besten der Fragment von Lord Abingtons Schuldner. Rede ben bieser Gelegenheit. "Finang: Etat bes Brittischen Indiens dem Parkament übergeben. Regulirungs-Acte ber Fischeren in und ben Neus. Kundland. Verhotene Ausfuhr der Wolle. gesetzte Bills zum Besten der Einwohner von Cas nada und ber Catholifen in Grosbrittannien. Geens digte Parlaments, Situng.

Die Theilnehmung der Brittischen Wation an als len Staats. Angelegenheiten, sehte gleich im Ansachg dieses Jahres alle Volksclassen in Bewegung. Die Winister waren mit, dem wichtigen Hollandischen Bundniß, mit dem Russischen Commerd. Tractat,

mit 🧈

mit der Befestigung der Preufischen Allianz, und mit neuen deonomischen Entwürfen beschäftigt. Hies zu kam ihre Aufmerksamkeit auf ben ausgebrochenen Türkenkrieg, der ganz Europa neue Unruhen drohte. Hastings Proces sollte jeht auch im höchsten Tris bundl des Reichs' entschieden, und die Verbrechen Des Oberrichters von Bengalen, Sir Elias Impen, vom Parlament, untersucht werden. Alle diese Staategeschäfte erfokverren so viel Zeit, daß die in. nern Regierungs : Angelegenheiten in Gefahr fans den, hindangesetzt zu werden. Dennoch suchte bas Wolf der Regierung neue Arbeiten aufzuburden. Es erhob sich auf einmal eine Stimme wider den Sclas venhandel, die durchs ganze Königreich ertonte. Es war ein electrischer Funke, der durch alle Stände des Volks fuhr. Man wollte diesen Handel ohne Rücksicht ause Interesse der Nation durchaus abgeschaft wissen.

Die Universität Cambridge that hieben den ersten Schritt, und sandte dem Unterhause eine Vittschrift zu, wortn das Entehrende dieses: Handels entwickelt wurde. Das Sclaven, Bedürsniß in den Westindisschen Inseln, sowohl als die ungetheilte Ueberlassentg dieses die Brittischen Staatseinkunfte sehr verzwiehrenden, und der Marine so wortheilhaften Hans delss

delszweigs an rivalirende Nationen, wurde jest von den Doctoren der Gottesgelahrtheit auf dieser hohen. Schule mit theologischen Grunden bestritten. Es bieß, daß die göttliche Gute nicht gestatten würde, daß dem Staat wegen ausgeübter Menschenliebe Nachtheil. zuwächse; daben fügte man den Wunsch, daß die Brittische Mation unter jenen himmelssteichen, wo man bis jest wur ihre Geldgier und Unterhrückung kannte, die Kunfte der gesitteten Lebens, und die driftliche Religion einführen mögte. Der Minister Pitt, als Representant von Cambridge, übergab. selbst dem Parlament die Bittschrift der Universität. Die Stadt Londen ließ eine ahnliche übergeben; ein Gleiches thaten viele Grafschaften, wie auch eine Menge ansehnlicher Städte, und die Gemeinde der Brittischen Quafer. Es wurde auch eine Subscripe tion eröfnet, um die Sache auf mannigfaltige Art zu befördern. - Die dadurch gesammleten Summen. betrugen 21,760 Pf. St. Man kaufte Brochürenund Bucherz um sie umsonst unter das Volk zu vertheilen; ja die so schleunig entskandene Liebe für die Meger-Selaven ging so, weit, daß einige Schwärs, mer, sawohl in London, als in den Provinzen, keinen. Bucker zu ihren Getranken mehr-nehmen wollten.

Dan Zeigte ben biefet Gelegenheit, bag bie Ans zahf der in den Englisch Westindischen Inseln jest vorhandenen Sclaven 410,000 betrug. Atverpoof und Briftol waten von allen Stadten in Groffbrittans men diejenigen, die bie Benbehaltung biefes Handels fichr wunschien. Er war besonders für die dortigen. Ranfleute wegen ihred-großen Berkehre mit ben Ames. ricanischen Inselft wortheilhaft. : Liverpool. brauchte bazu fahruch Aber hundert Schiffe, viele fo geoß wir Fregatten, und so gebaut, daß fie in Krieges. zeiten 32 Canonen führen konnen. Dies machte bie Sache für ben Staat beste Wichtiger. Ueberbem vers diente blefe im Flor zunehmende Stade die größte Aufmerkfamkett! bentt man berechnet ihren Ausfühehandel jährlich aufzwei Millionen Pf. St., wo. von zweig Drittel Englische und ein Drittel Offindie sche Producte find. Es wurde bewiesen, daß durch den Regerhandel jahrfich Aber 800,000 Pf. St. an Beittifchen Manufactur und Fabrick, Baaren aus. geführt, und mehr ale i, 400,000 Pf. St. an Werth juruckgebracht werben; bag man jahrlich une gefähr 30,000 Sclaven ili Africa erhandelte, wovon 12000 an die Englischen Colonien, alle übrigen aber an andre Rationen verkauft wutben, und baß, um. ben Abgang in ben Brittischen Weftinbischen Inseln

Juerseten, jährlich 10,000 Sclaventerforderlich wären. Die eifrigen Advokaten für die Frenheit der Regern wußten auch überdem wohl nichts von der dort üblischen Sclaventare, die der Regierung 256,600 Pf. St. eindringt, da für jeden Neger. Sclaven eine jährsliche Kopfsteuer von dren Englischen Schillingen erstegt wird; dagegen man für das Stück Hornvieh nur einen halben Schilling bezahlt. Diese Regerdingelegenheit wurde jedoch erst später im Brittisschen Senat vorgenommen. Die Staatsprocesse erhielten aus mancherley Rücksicht den Vorzug.

Kaum hatte sich das Parlament versammlet so trat Sir Gilbert Elliot mit seiner Anklage gegen Impen auf. Der Haupt-Artikel betraf den gerichtlichen Mord eines Indischen Fürsten, des Rajah Nundocomar. Dieser Rajah hatte im Jahr 1774 die Dreistigkeit gehabt, den mit so vieler Macht verz sehenen General Gouverneur Hastings, ben der Engslischen Regierung von Bengalen zu verklagen. Has stings, der ben berselben presidirte, hielt sich das durch höchlich beleidigt. Die Klage wurde nicht angenommen, und der Kläger ins Gefängnis geworfen, wo ihn der Oberrichter Jäpen wegen einer salschen Handschrift den Proces machte.

**B** 2

Dies

Dies in England so große, in Indostan aber so geringe und so häufige Verbrechen, wurde ben dieser Ges legenheit nach Brittischen Gesetzen bestraft, und der Rajah, Minister des Nabobs von Bengalen, ein Bramin von der vornehmsten Caste, murbe wie der niedrigste Bosewicht aufgeknüpft. Die Acten ließ. Haftings verbrennen. Vergebens wollte man gek gen das Todesurtheil appelliren; vergebens bat man um Aufschub, um die Begnadigung des Enge lischen Monarchen zu erflehen. Impen, Hastings Busenfreund, schlug alles rund ab, und ließ ben Ans geklagten zum Tode führen. Diese Hinrichtung, die so sehr mit den Gesetzen, und den Religions, Worurtheilen der Gentos ftritt, feste ganz Indoftan in Bestürzung. Man wehklagte allenthalben als über die größte Landplage, und viele hundert Indier stürzten sich am Todestage des Rajah aus Verzweiflung in ben Ganges. Man war hier ohnehin den Englandern wegen ihrer Eroberungen und ihrer Habsucht nicht geneigt. Die gegenwärtige Graus samkeit gab vollends ben Ausschlag. Von diesem Augenblick an entstand unter den Bewohnern dieser reichen Weltgegend, ein Saß gegen bie Britten, der noch fortdauert.

Der zweite Artifel der Anklage betraf seine bochft ungerechte Einmischung in einen Proces, ber vor eis nem fremden Tribunal zu Patna geführt wurde, wo Impen ben unschuldig beklagten Indiern eine ungeheure Gelostrafe auflegte, und da fie biese zu bezah. len unfähig maren, fie zu einem ewigen Gefängniß Einer derselben starb im Rerker; die verbammte. andern aber wurden nach einem zwenjährigen Vers haft auf Befehl des Brittischen Parlaments in Freis beit gefett, und erhielten für ifte Leiden Entschabis Die vier übrigen Artikel der Anklage bezo. gen sich samtlich auf eine unbefugte Ausbehnung seis ner gerichtlichen Gewalt. Impen erschien ben 4ten Februar vor dem Unterhause, und hielt gegen den ersten Artifel der Anklage eine Bertheidigungsrede, die bennahe funf Stunden dauerte, morin er seine Unschuld zwar nur sehr wenig, destomehr aber sein nicht gemeines Rednertalent bewies. Als ein Abept in Tribunalsachen, wünschte er, daß man die Rlagpuncte nicht mit einander verbinden, sondern über jeden abgesondert stimmen mögte. Er beschwor das Pars lament ben allen Gefühlen der Menschlichkeit ihm diese Gunft zu bewilligen, weil, wie er fagte, seine Geele mit bem Gedanken gemartert wurde, daß man ibn für den Morder bes Mundocomar hielte. Gein Ges wissen

wissen ware zwar rein, allein seine Ehre, sein Chas racter, und seine Familie von zehn Kindern, alles permehrte seine Qualen, denen er bey einem längern Aufschub unterliegen mußte. Der Minister Pitt zeigte sich geneigt dies Gesuch zu gestatten, obgleich Burke erinnerte, daß ben biefer Gelegenheit Impen's Gefühle nicht allein in Ermägung gezogen wers den mußten, sondern auch das gehabte Gefühl des unglucklichen Nundocomar, den ber damals soges fühllose Richter noch vor Erweisung des Verbres chens habe in Retten schmieden laffen, dahingegen er, der jett so gefühlvolle Beklagte, auf freiem Fuß sey. Der Ankläger Ellivt gab endlich nach; Impens Bitte, die abgesonderten Urtheile betref. fend, murde bewilligt, allein der Verfolg des Prof cesses einige Monate perschoben.

Ein Zeitungsartikel, worin dieser Richter hart angegriffen war, veranlaßte nun eine heftige und werkwürdige Dehatte über die Preßfrepheit. Die Ministerial Parthep, wollte die Zeitungsdrucker ges straft wissen, und trug darauf an sie durch den Genes ral-Advocaten bey dem Gericht der königlichen Bank anzuklagen. For und Burke bestriften diesen Entsschluß nachdrücklich, und behaupteten, es sep unter

der

der Warde des Parlaments eine demselben zugesügte Beleidigung durch einen niedern Gerichtshof unterssuchen zu lassen. Der Streit wurde dadurch geens digt, daß der General-Advocat versprach den Proses mit der größten Billigseit zu sühren.

Es war erst im May daß Impens Sache wieder vorgenommen wurde. Elliot, als Klagführer, trat den gten dieses Monats im Parlament auf, da'ber erste Artikel der Anklage ben Justig-Mord Mundoco, mars betreffend, im Unterhäuse entschieden werden Er sprach zwen Tage hinter einander, zeigte das strasbare Betragen: Impens in dieser Sache aus allen Sesichtspuncten, machte ein überaus rub. rendes Gemählde von ber Hinrichtungs, Scene des Mundocomar, und schloßendlich mit folgenden Wor. ten: "Dies ist der Mank, beffen Blut jest zu euch "um Rache schreyt; beffen Sohn der Unmensch, " der den Bater mordete, wicht vergeben fomte; "weil er seiner Autorität nicht huldigen, und die von "seines Vaters Blut noch triefenden Sande nicht 3; kuffen wolke; ein Blut, das, ich ftehe hier und -3, sage es vor Gott, auf weser aller Häupter ruht, "und :une bie zum großen Täge der Vergeltung drus .,, den wird, wern mir est nicht: rachen. .. Shon "lange

"lange ist es vergossen weeden; in der Stille hat es "geruhet; aber nun, nun, durch mich ertont das "Rlaggeschren von Blut in euren Ohren, dringt "durch die Mauern eures Versammlungshauses, "und erschüttert dessen Grundveste."

Elliot war so sehr bewegt, daß er nach diesen Worten fast ohnmächtig auf seinen Sit sank, und erst nach einer Pause den Parlaments. Antrag thun konnte, daß hinreichender Grund vorhanden sep, den Sir Elias Impey schwerer Verbrechen anzus klagen,

Der Oberst Fullarton; ver lange in Indien gewesen war, unterstätzt viesen Antrag in einer vortrestichen Robe, worin das strasdare Versahren des Oberrichters unlengdar darziestellt wurde. Er sagte i "Wie kann dieser Verbrecher sich unterstehen, zu behaupten, daß, wenn er wegen Nundocomars "Morde schuldlos erkannt würde, er alle übrigen "Anklags: Artikel als unwichtig und abgeschmackt "betrachte. Ich wünsche es von ganzer Seele zur "Ehre der Menschheit, daß es ihm möglich sen, "ibte zahlreichen Klagen zu vernichten, die wider "ihn in so vielen Documenten: zu sinden sind.
"Ich will hier nicht von schändlichen Contracten,

"Gelberpressungen, gefehmibrigen. Befoldungen, "politischen und außergerichtlichen Gewaltsmitteln 3, teden; aber fragen will ich, welche Antwört er den 3, Schaaren ungludlicher Schlachtopfer geben will, " deren Geifter sein Urtheil sprechen? Opfer, die 37 man aus dem Schoof threr Familie gerissen, und , mehrete hundert Deilen von ihrem matterlichen ,, Lande fortgeschlept hat; um sie in Rerter zu werfen, , und zu verurtheilen, wegen übertretener Gefete, " von denen fie nie gehört hatten; in einer Spra-"he abgefaßt, die sie nicht verstanden; und von " einem Richter gerichtet, bem fie keinem Gehorfam Das Blut des unglicklichen Na-"fculdig waren. ,, thantel Maylor, Bruder des Phonydar ober Ober-"ceiminalrichtere von Decca, der auf seinen Befehl " erschossen wurde, schrent um Rache. Die Weiber "eben dieses Phowzdar, die Prinzessinn von Raje "Shahn, und andre Weiber von vornehmem Rang, "wurden im Innersten ihrer Zenanas ") von den "Bosewichtern genothzüchtigt, die er jenseit den "Granzen seiner Jurisdiction sandte, um die Befehle 25 T ~.. feines

<sup>&</sup>quot;) Die abgesonderten Wohnungen der vornehmen Weiber in Indien werden Zenanas genannt.

"feines Tribunals zu vollziehen. Der Tob bes ", Richters Cazee Zadee, ift auf sein Haupt. 3, Knd Flecken so unausiöschlich, als das Blut des 3, Mundocomar. Beldje Genugthuung tann er ben Bingerichteten, ober auch nur ihren elenden gamis "tien und weinenden Freunden leiften?. Belche Ber: 3, sohnung kann er unserm Baterlande thun, für die "blutige Ausstellung der milden Englischen Gefete? "Es heißt in der Geschichte: Die Gesetze bes Draco "moren mit Blut geschrieben; aber bies Blut gehorte 3, Menfchen, die mit jenen Gefegen, und mit ber "Sprache, worin fie geschrieben, befannt waren. "Die Indier kannten bendes nicht, und mußten fei-"ben. Da ich die Geschichtebieser zahlreichen Schand: 3, thaten, ihre Bewegungsgrunde, und die daraus , entstandenen schrecklichen Folgen tenne, so zweiste ., ich nicht, Sir Elias Impen mag noch so leicht bare " über urtheilen, daß sein Dame in Indien, so lange "ale Jahrbucher und Tradition reichen, unvergeß! "üch sepn wird."

Pas Haus war an diesem Tage gar nicht voll. Hastings und Impeys Freunde bekamen dadurch Muth, und da sich Pitt auch auf die Seite des Bestlagten neigte, so wurde, eben nicht zur Ehre des Brittis

Brittischen Senats, der Antrag einer gerichtlichen Anklage wegen dieses Mordes mit 73 Stimmen gegen 55 verworfen und bald darauf die fernere Untersuchung der Strafbarkeit des Beklagten bis zur nächsten Parlaments, Sibung ausgeseht.

Dieses war nur eine Nebenscene von dem großen Schauspiel, das im Westminsterhall gegeben wurde, da die Augen aller Britten, und die Ausmerksamkeit von Europa und Indien auf Hastings Proces gerichtet waren,

Dieser Proces, der in den ersten Monaten des Jahrs seinen Ausang nahm, ist eine der wichtigsten Begebenheiten, die je in den Jahrbuchern irgend eines Volks verewigt sind. Der Kläger war die Brittische Nation durch ihre Representantent; der Beklagte, ein Mann, der die höchte Burde mit Macht verbunden bekleidet hatte, die nur das Loos eines Europäischen Unterthanen unter irgend einem Himmelsstrich werden kann; der Gegenstand keine Staatsverbrechen, sondern Rache der beleidigten Menschheit; die Richter, der versammlete Adel von Großbrittannien, und die Klagsührer; die geößten Reduer in Europa. Es war hier vour Verbrechen und

und Unterbrückungen die Rede in einem entlegenen Belttheil begangen. Sechzehn Millionen Menschen hatten barunter gelitten, und taufende hatten burch ihren Tod ihre Leiden besiegelt. Reiner ber Unterdruckten flagte. Der in Aften geschändete Dame der Englander aber, und die durch Greuel aller Art sief gekranfte Menschheit, erzeugten Rlager mitten im Senat des Brittischen Bolks. Dies war sett mehrern Jahren die Stimme der Ration. entgegengesette Factionen waren hierin einstimmig. Als im Jahr 1782 das Morthsche Ministerium gestürzt wurde, und die damale machtigsten Partheien des Konigreichs, die Rockinghamsche und :Shelburnsche zusammentraten, sa war bie Beftras fung ber Brittischen Rauber in Indien einer ber ersten Artifel ihrer Bereinigung. Diese Bestrafung wurde auch vom Parlament beschloffen, und ber Beneral Bouverneur Pastings aus Bengalen zurück Berufen,

Dieser Mann, dem seine Feinde selbst große Talente nicht absprachen, und dessen Administration sich auch zum Theildurch Staats Alugheit und Nachdruck und zwar in einem critischen Zeitpunct ausgezeichnet hatte, zeigte vor seiner Abreise aus Indien einen

sinen besondern Eifer, das Befte der Oftindischen Come pagnie zu befordern. Er trieb von ben Dabobs unb Rajahs große längst verlohren gehaltene Summen ein, machte verschiedene weise Berftyungen, unb. nun ruftete er fich zur Abreise nach Europa ohne bie schimpfliche Rolle zu abnen, die er dort spielet murbe. Man hatte schon mehrern Gonverneurs ber Compagnie wegen Unterdruckungen ben Proces in England machen wollen; allein nie ben erfoberlie den Eifer baben bewiesen. Es schien baber bem an: Schmeichelenen und orientalischen Chrfurchtsbezeus gungen fo febr gewöhnten Saftinge taum bentbarg: daß er, mit dem die Directoren der Compagnie wegen der zulest reichlich gefüllten Geldkaften forobl. zufrieden waren, ber selbst unter den herrschenden Ministern große Freunde hatte, nicht ale Stabthale ter wegen Staatsvergehungen, sondern als ein Bee: leidiger der Menschheit, einem Eximinal Proces. unterworfen werden sollte. Er kannte die Macht des Goldes, und die mit einer solchen Anklage vers Emspften Schwierigkeiten; er sandte daher seine Gemahlin, eine Frau pon vielem Geift mit außerer. dentlichen Geschenken, worunter fich auch ein iberaus. prächtiges Bett, für die Königin besand, voran nach England, und folgte ihr bald mit feinen Schaben nach. Wenn نر، ،:

Wenn je bie Britten einen auffallenden Beweis gegeben haben, daß in ihrem Reiche noch zur Zeit vie Gesetze mehr als die Menschen herrschen, so war es ben dieser Gelegenheit, ba nichts den unermeglich reichen, mit Ministern vertrauten, ja mit toniglis der Sunft ausgezeseichneten Saftings, gegen bie Schande Schützen konnte, als ein Berbrecher vor bas hochste Tribunal des Königreichs gezogen zu werden. Ein Ausschuß von Parlaments: Gliebern bes Unterhauses war ein ganzes Jahr mit dieser Sache ber schäftigt gewesen. Sie hatten bie ernstlichsten Unters fuchungen angestellt, Zeugen abgehört, und Rlage puncte entworfen, und nun wurden biefe bevollmache tigt, im Mamen des Unterhauses formlich als Kläger aufzutreten. Der große Redner Burte war an ihret Spige, unterftügt von den eben so großen Rebei kunstlern For und Sheridan, und anbern obgleich minder vortreflichen, bennoch talentvollen Rednern. Die wurde die Runft der Beredsamkeit in allen ihren' Modificationen fo wundervoll entwickelt. Diese Priefter Minervens, so febr man von ihnen auch, burch einen vieljährigen Dienst ihrer Gottin, glans genber Opfer gewohnt war, brachten bennoch hier in Themis Tempel ihre herrlichsten bar. Es war int Westminsterhall; einem ungeheuren am Parlamente. hause

Ce'wat am 13ten Februar, baß ber Proces beit Anfang nahm. Der abgeordneten Kläger waren zwanzig. Burke, For, Sheridan, Seneral Bourgopne, Elliot, Erskine, Courtenay, Grey, Anstruther, Lott Maitland, Pelham, North, Sohn des Er-Ministers, Long, Montague, St. John, Adam,: Windham, Bizpatrick, Taylor und Willbraham. Der Wapenherold eröfnete die Scene. Er muchte:

**, t** 

mit lauter Stimme die Anklage bekannt, und rief. Kläger-und Zer. Graße führt zu stellen. Der Graße kanzler wandte sich darauf mit folgender Rede an. Haftings:

Barren Haftings! Ihr steht hier vor; biesem. "Tribungli-verklagt wegen. Berbrechen und Verge-"hungen, wovon euch eine Abschrift mitgetheiltwor-"den. Man hat euch Burgschaft, Sachwalter, und "eine lange Zeit zu enrer Bertheidigung gestattet. Dies ist jedoch nicht als eine besondere Nachsicht Mu betrachten. Ihrhattet ein Recht dies zu verlans Jigen, um allen hier Gegenwärtigen mare ein gleiches "geschehn... Die Nothwendigkeit der Sache erfors "berte Auffchub, da die angeschuldigten Berbrechen in "einem entfernten Lande begangen sepn sallen. "Diese Beschuldigungen sind von den wichtigsten "Beweisen unterstützt, und kommen von der hochs "Ken Autorität, dem Saufe ber Gemeinen von "Sroßbrittannien. So febr, aber bieser Umstand ,, auch bie Sache erheblich macht, so muß er euch , doch nicht abhalten, eure Vertheidigung standhaft jund mit-Besonnenheit zu führen; in dem festen "Bertrauen, daß Ihr, als ein Brittischer Unterthan, "por einem Brittischen Tribungl völlige Gerechtige "fejt zu erwarten habt."

Hastings

Hastings antwortete hierauf ganz kurd: "Mylords !"

"Ich erscheine vor diesem hohen. Tribunal voll Bertrauen auf meine Rechtschaffenheit, und auf: "Die Gerechtigkeit meiner erhabenen Richter."

Munmehr wurden von den Secretairen bes Ober hauses die Rlage, und von Hastings Sachwalter Cowper, die Vertheibigung vorgelesen. Man brachte damit zwen Tage zu. Sie betrafen, den Rohillat Rrieg; die Tractaten mit, dem Magul; die Revolutionen in Benares: Die gransame und verratherische Behandlung der Pringessinnen von Qube; Die Hing richtung des Rajah Rundocomar: die: Geldbester chungen und angenommenen Geschenke: die Contracte, die zum Rachtheil der Compagniss Einkunfte geschlossen waren: die Auslieferung des Moguls am Die Maratten: eine schimpfliche Schrift über die Ofte indischen Directoren: ben Marattene Rrieg, u. a. m. Erst am dritten Tage traten die Abgeordneten des Parlaments personlich mit ihrer Anklage-auf. waren 164, und am folgenden Tage 170 Pairs gegenwärtig, die das bobe Tribunal formirten: Vier königliche Prinzen, 14 Herzoge, 152 Marquisen, Grafen und andere Reichsbarone. Bon den Mitglies-Britt. Annal. zfter B. e dern

Burke seine Anklagsrede im Westminsterhall anhub, herrschte in dieset ungeheuren Versammlung das tlesste Stillschweigen. Alles war Ohr. Nie war in England eine solche Nede gehalten worden. Sie wirkte augenscheinlich auf alle Zuhörer, sogar auf die Anhänget Hastings.

Der große Beklagte, ber bem Gebrauch zufolge während dem ganzen Proces bald knieen bald stehen follte, erhielt von dem hohen Tribus nal die Erlaubnis zu figen. 'Er faß baber bestans big in einem Lehnstuhl an einem Pult, wo er von Zeit zu Zeit Moten zu seiner Vertheldigung niederschtieb. - Burke nannte ihn das Oberhaupt aller Gottlofen, und den Anstifter aller Indischen Greuel. Der große Gegenstand, und die Aufmerts samkeit aller Mationen auf diese Scene von der Theinse bis zum Ganges und Delaware, begeifterte ben edlen Kläger. Der braufende Strom feiner Beredsamkeit viß alles mit sich fort. Der Redner mablte mit Rammenworten die Graufamfeiten ber Britten in Indien. Buhörer und Richter wurden bis zu Thranen gerührt: die Damen fanken in Ohne macht: die Freunde Haftings jagten, und er selbst, der Mann, der die Robillas mit einem Federzug vertilgte, entfarbte sich. Burke

Burke zeigte alles in einem neuen Licht. . Et gab eine Stige von Indiens Geschichte, Brittfichen Unternehmungen, und Brietischen, Raus beregen in jenem Welttheil. Er ontwarf die Lebenso weise aller Ciaffen ber Compagnie , Bebienten. Er zelchnete gleichsam eine moralische Charte jener alten Men Genstämme. Es war ein historisches und phie tosophisches Collegium mit ben ausgesuchtesten Bile dern der Redekunft geschmückt; daher auch die Ause merkamteit aller. Zuhörer beständig gespunnt blieb: Selbst die Damen; die eigentlich nach Westminster ball gekommen waren, um sich in ihren: Prunktleit bern zu zeigen, nubefemmert um das Uebrige, fanz den hier eine ungehofte Unterhaltung. In der Schilderung ber Despotie strengte Burke alle seine Rrafte an, und brach feine breiftunbige Rebe ben ber Periode ab; da Pastings Abministration den Anfang nahm. Es wurde ihm übel, und er mußte aufhören.

Um folgenden Tage, am vierten des Gerichts, seize er seine Rede fort, und kam nun zur Anklage selbst. Er zeichnete mit ten stärksen Augen das Syzsem der Ungerechtizkelt, das Hastings und seine Ereaturen in Indien befolgt hatten, und hehauptere?

daß dieseis Stadshalter der Betderbuiß der Ettten nine geframaßige Form gegeben, -und dien Erpegfe fungskuuft unter die Regeln: der Arithmetick geherzigt hacte. Es schildente ein ganzes unter dem Fluch der Berhermugjatemernbor Londs bie Früchte ber Erde. die Erzeugnüsse des menschlichen Fleines, ja die Warks zeitge der Arheit felbst, mit wilder Naubhegier wege geraft und veifauft. Gulfofe Menfchen, Der Boicie digung -unfahig, - an Pfahle, gehunden, und mis Bambua: Roben geschlagen». Exsubrte das schrecke liche Bepfpielan, wo ein Bater-und sein Rind ans einander: gehunden; und zugleich geprügelt. murden z eine Marter, die besto granfamen wan, weil. Jeden nebst seinem eignen Streichene des Ang dern auch fühlte. Das körperliche Gestihl und die geistige Empfindung wurden ben ihnen im namsir chen l. Augenblicke vermundet. "Monschen wurden gegeisselt, ibis die Magel pan immen Sanden und Füßen abfielen! Die Brufte der Weiber mit-Solzern zusammengequetscht! Bater gezwungen ihre Rinder, Kinder ihre Bater zu verkausen, und allem Ernst der-Einbildungskraft, jedem Reiz der Tradition, jedem erblichen Pfande,-aller Zufriedenheit des hauslichen. Lebens, der Frankschaft und ber Familienbande ibn entfagent Ja selbse die geheiligten Grabkatten verd, dienst

dienstvoller Menschen murden zerstort, und ließen keine Erümmerzurück. Go mar die Naubsucht jener Belt, so wild, "so unverschenend," for unerfattlich! Werzehrender, als selbst Der Scheiterhaufen! Ver: schängender als das Grab! Unerhierlicher als der Tod felbst!

..... Burfe schlof enblich seine Rede wit, folgenden Worken:

The control of the second of t

"Dier steherich und tlage im Raucen des hier "versammleten Unterhauses Marken Hastings groß "ser Betbrechen an! Ich klage ihm an: des Bee "teuge, ber misbrauchten Gemalt aber, Raubsucht, "und der Verrätheren. Ich klage ihn ans wegen "unerhörter Grausamfeiten, und fafte namenlofer "Bermustungen, mofür faum eine genugthuende "Strafe denkbar ift."

... Und : nur weinde . ich : mich zu biefer: Erlauchten "Bassamilung mit ber wollkommensten Zuversicht, "auf die Gerechtigkeit dieses hohen Tribunals. Ich 3,sehe als Beisitzer derselben eine ehrwürdige religibse "Staffel von Mostinen, deren Antt. und Pflicht es "iftribisjeniga Regierung zu ehren, die auf Gots "itrefunge und Barmherzigkeit gegründer ift....Wif ,,wels

"welchen Augen muffen sie Haftings Grundfate "betrachten? Ich sehe ferner hier die Richter von "England, bie Ueberlieferer ber auf Gerechtigkeit "gegrundeten Gesetze. Ble muffen sie die unrecht-"mäßigen Gewaltthätigkeiten, bie Tirannen und "Erpressungen von Warren Hastings ansehn? 3ch "sehe hier eine Erlauchte Tugendehrende Bersamms "lung von Chlen, beren Borvater für die Brittie "sche Staatsverfassung gefochten und geblutet haben. 50 ehrenvoll biefe Mannerimaren, fo ftrahlt bens "noch weniger Glanz von ihnen auf ihre lebenden 3,Rinder, als diefe felbst auf die Mamen ihrer Bas 3,ter werfen. 'Sie, die hier versammlet find, dies },jenige Staatsverfassung zu beschühen, die ihr Erb: "theil ift. Was muß in ihren Augen der Bers "leter aller gesehmäßigen Formen und Verords "nungen verbienen?"

"Einstimmtg wird man, wie ich hoffe, diese "Eriminal, Anklage aufmuntern," die ich hier seis "erlich darbringe."

"Ich klage also Warren Hastings an, im Mas, men unster heiligen Religion, bie er ges "schändet hat. Ich klage ihn au, im Namen ver "Engs

"Englischen Staatsverfassung, bie er ver-"letzet hat. Ich klage ihn an, im Mamen ber . "Millionen Indier, die er ber Ungerechtigkeit "geopfert hat. Ich klage ihn an, im Namen ber menschlichen Matur, beren Innerftes er aus "gegriffen hat. Und nun beschwöre ich diesen hoben "und geheiligten Gerichtshof, diese Rlagen nicht "vergebens'senn zu laffen."

Der Prinz von Wallis war unter den aufmerte-Samsten Bubbrern; man sahe ihn immer beschäftigt Bemerkungen niederzuschreiben, und nach geendige ter Rede überhäufte er Burke mit Liebkosungen. Mun trat Herr Fox auf, und zeigte ebenfalls seine vortrestichen Calente. Er bewieß, daß sich dieser .Staats : Proces von allen je in England vorgefallenen dadurch auszeichnete, daß er nicht in der Geschwindigkeit mitten unter burgerlichen Unruhen, und durch Factionswuth entworfen, sondern mit Langfamfeit und Ordnung, bes Gegenftandes mar. big, behandelt worden; daß er im Unterhause nicht von der herrschenden, sondern von der schwächern Parthey angefangen, und durch die Wahrheit triumphirend bis hieher gebracht worden ware; daß weder das Umer-Parlament, noch ihre committies

ten Unflager Bortheile daben hatten, sondern : nur ber Belt zeigen wollten, daß die Brittische Gereche tigkeit auf die Klagen selbst ber entferntesten Ras tionen aufmerksam ware, wenn diese ein Recht auf ihren Sout hatten. Er sagte, er sen stolz auf sein gegenwärtiges Geschäft, bandieses einen Glang auf fein Bolk und sein Zeitalter würse. Der Bewegungegrund seines Verfahrens ware der reinste und edelste, das Wohl Andrer. Ware Gemuths: ruhe daben möglich, so mare sie gottlos. Gleiche muthigkeit in einer solchen Lage sey Unempfindliche keit, wodurch alles im Himmel und auf Erden geheiligte entweiht wurde. Er bestimmte so sinnreich als richtig den Unterschied zwischen den Pflichten eines Sachwalters, und seinen eignen Pflichten als Abgeordneter des Parlaments, indem er sagte: "der Adpocat kann alles vorbringen, was seine "Sache befördern; und das Urtheil leiten fann; "bem Abgeordneten aber find Schranken gesett; "er muß, eigentlich nichts ansühren, als was er zaglaubt im Stande zu sepny auch nach gefälltem "Urtheil noch geltend zu machen.".

Mach ihm sprach Grap, ein Parlamentsglied, der hier die Erstlinge seiner Beredsamkeit in einer schönen

schönen sehr lebhaften Nede opferte. Ein jevet von diesen Rednern behandelte den Gegenstand auf eine ganz verschiedene Weise, so daß man glaubst immer neue Nederien entwickelt zu hören.

Es war der Wunsch des Parlaments : Ausschnfe ses über jedem Punet der Klage einzeln stimmen zu taffen, um ben Eindruck nicht zu schwächen, ben bie mit einer hinreiffenden Beredsamkeit vorgetragenen Beweise auf alle Gemüther auffallend gemacht hate ten. Hiezu kam ber Wunsch ben einem so sehr vere wickelten, und in so viele Fächer abgetheilten Ptas cef, das Gedachtuß der Richter nicht zu verwirren. und mehr Ordnung zu erzeugen: Haftings Abvos saten aber festen fich mit aller Macht biefer Berfahe rungsart entgegen, obgleich Impen im Unterhaufe. jedoch aus andern Bewegungsgrunden, eben biese abgesonderte Stimmung sich wie eine Gunft ausgebeten hatte. Pa hieruber debattirt werden mußte, verfügten Ich alle:Pairs ins Parlaments , Hans. Hier nahm der Großkanzler, ein eifriger Freund Daftings, das Wort, und erflarte fich gegen die porgeschlagens Methode. Nach fehr beftigen Des hatten wurde sie wit acht und achtzig gegen dren und dreißig Stimmen verworfen. Indessen protestiften

dreizehn Paire feierlich dagegen, worunter die Herr Boge von Portland; Devonshire, Manchester und Bedford waren. Dieser Protest enthielt die stärk, sten Argumente. Es hieß darin: "daß Richter, be-"vor sie ein Urtheil fällten, eine klare und vollkom-"mene Kenntniß von der Sache haben mußten, "worüber sie entscheiden sollten; daß diese Kennt: "niß aber von Handlungen, die in fo entfernten 3. Begenden und Zeiten, von fo verschiedenen Perfo. "uen, in so maunigfaltigen Lagen geschehn maren, "und.ihrer Natur und Zweck nach gauzvon einans "der abwichen, fast unmöglich zu erlangen sen, ohne "die Beschuldigungen jede besonders zu erwägen; Boag sie ben in ben Englischen Tribunalen angenome "menen Grundsat ehrten, vermöge welchem es "dem Criminal. Angeflagten fren fieht, seine Ber-"theidigung in derjenigen Form und auf die Art zu machen, die er für fich am vortheilhaftesten fin-"bet; allein diese Bewilligung mußte nicht so weit mausgebehnt werben, daß dadurch der Endzweck ber "Justikpflege vernichtet murbe; daß ben den Eriminal. Processen der Grafen von Middlesex und von "Strafford, und bey andern Tribunal, Vorfallen Swon weit geringerer Wichtigkeit, Ausbehnung und 3, Mannigfaltigkeit, die von dem Abgeordneten des "Unters

"Unterhaufes vorgesthlagene Wethobe augenommen "worden mare." Diefer nach ben Regeln ber gefunden Bernunft entworfene, in fieben Artikel abgefaßte Protest, wurde in den Parlaments-Buchern eingetragen. Der Prinz von Wallis war zwar nicht unter den protestirenden, dennoch votirte er auf ibrer Seite.

Der Triumph der Beredsamkeit war seit der als ten Romer Zeiten wohl nie so sichtbar gewesen, als ben dieser außerordentlichen Begebenheit, je menis ger man bergleichen Wirfungen erwartet hatte. Die Erinnerung war noch febr lebhaft an ben letten feis erlichen Proces in Westminsterhall im Jahr 1776, wo die Herzogin von Kingkon der Zweymanneren wegen vor Gericht gezogen wurde, und wo die Sachwalter beyder Partheyen lange, ermudende, und für den großen Haufen fehr uninterressante Ros Die Londuer Stuger und Damen verden bielten. sprachen sich baber außer ben glänzenden Anblick bes Schauspiels, auch hier nichts als Langeweile. Man glaubte also gewiß die Logen: und: Site nach den exften Gerichtstagen leer zu finden. Mit Erstaunen fabe man das Gegentheil: benn erft, nachdem Burke aufgetreten war, stieg die Theilnehmung an dies

biesem Proces aufs höchste. Mach dem Maas, das man hörte, wollte man mohr hören, und am zoten Tage war das ungeheute Gebäude so gedränge voll als am britten, da das Haupt ver Räger zuerst gusterat,

Die anwesenden Auslander hatten auch biet Gelegenheit den ungebundenen Frenheitssinn der Britten kentien zu lernen. Man fahe Die Pairs in ihren prächtigen Fenerkeidern mit ihren Ordensbam bern, die Damen aufe herrlichste geschmückt, und Aberhaupt jedermann fehr unftandig gekleidet. Die Mitglieder des Unterhauses aber zeichneten fich durch eine febr nachläßige Kleibung que. Mur allein ihre Abgeordneten bevbachteten in ihrem Aufzug die einer folden Bersammlung gebührende Anständigkeit; bie Abrigen erschienen größtentheils in runden Suten, Stiefeln und Reitfleidern, manche mit Peitschen in der Hand. So anffallent bieses nuch Ausländern fenn mußte, fo war es doch ben Englandern nicht' anstößig; wohl aber war es ihnen ein anderer Um Rand, ben ber Auslander überfah....

Um Ordnung zu erhalten wurden ganz wider die Bestiminsterhall beseit.

besetzen. Man hatte sonft in Landon ben ähnlis chen Gelegenheiten, so wie ben Fenerlichkeiten überhaupt \*) fich bloß der Constabels bedient, und der Endzweck war vollkommen erreicht worden. Da aber Ausdehnung der königlichen Gewalt seit acht und zwaizig Jahren in England Stagtsfiffen ift, und man auch in diesen Zeit nicht unbebeutende Forts schritte barin gemacht hat, so ist der Ruben des Militars. daben nicht verkannt morden. Dieser Stand murde daber ben allen ichichlichen Golegenheis ten vorgezogen; so auch diefermal. Soldaten, derem Arm und Bajonet der Pobel gesehmäßig bicht fürche ten darf, traten jeht auf, da wo der Constabel mit sois nem Wagpenstabe affein bas nothige verfeben hattes denn dieser hat die Macht, die Storer der öffentlis den Rube in Verhaft zu nehmen, ber Goldat bin, gegen ift nicht befugt einen Stoß zu thun. Gewaltthätigkeit dieser Art ist gesehwidrig, und Usurpation. Der Beleidigte hat folglich das Vergels

Der Verfasser war im Jahr 1778 ben des großen Chathams Leichenbegängniß gegenwärs tig, das auf Rosten der Nation unter den Augen, zahlloser Meuschen gehalten wurde. Es waren keine Goldaten daben, nur allein Constabell und alles ging ruhig zu.

geltungsrecht, oder der Gerichtshof steht ihn offen. Diese neue, unnüße, und unpopulär Methode, erstegte baher viel Murren. Dreihundert und funfsig Soldaten, theils Fußvolk, theils Reuter, versschen täglich diesen Dienst.

Da die zwolf Richter des Konigreiche ihre gewöhn. Nicht Deffons Meisen in den Grafichaften antreten mußten, wurde' nach bem eilften Tage bie Fortser Bung des Processes bis jum toten April ausgesett. In dieser Zwischenzeit machte ber Ceremonienmeister, Mitter Burel, eine Finanz-Speculation. Es wurde namlich die zum Pruseß veranstaltete innere Einriche tung in Westminfterhall, bestehend in Logen, Gertle ften, und Verzierungen; bem Bolf für ben Preis eines Schillings gezeigt. So groß war die Neugierde berjenigen Britten, die ben Proceduren nicht felbft benmob. hen fonnten, und fostark ihre Theilnahme an diesem Nationalschauspiel, daß die Menschen ber niedrige ffen Volkselassen fich zu tausenden mit ihren Schle Hingen herbeydrangten, so daß durch diesen Einfall in Monatsfrist die Summe von 5240 Pf. St., ge-. sammlet wurde.

Mitten unter dem Proces des Hastings entstand Un außerordentlicher Streit zwischen der Regierung und

und der Offindischen Compagnie. Noch nie waren diese benden Staatskorper so an einander gerathen. Die Sache betraf bas Befugniß der Krone, ober der von ihr angestellten Commissarien, die unter bem Titel Board of Controul ein eigenes Collegium for miren, Truppen nach Willführ nach Offindien zu Da während den Sollandischen Unruhen schicken. ein Krieg mit Frankreich nicht unwahrscheinlich, und ble Englander wegen ihrer Oftinbischen Besitzungen beforgt waren, so wurde von der Regierung eine Eruppensendung nach jenem Welttheil der Compage nie angetragen, und auch von ihr genehmigt. Die geendigten Unruhen aber und die Aussicht sowohf eines ungestöhrten Friedens, als machtiger Bunde nisse, schienen biese Daagtegel unnug zu machen ; auch stimmte die Compagnie jest nicht damit ein, weil sich über 500 von ihren Europäischen auf Werk forgung wartenben Officiere in Indien befanden, bie durch die Königlichen Officiere zurück gesetzt werden Die Regierung handelte jedoch dem Bers langen des General, Souverneurs von Bengalen, Lord Cornwallis gemäß, der von der größent bort herrschenden Unzufriedenheit mit Pitts Indis scher Bill Bericht abgestattet, und um königliche Truppen gebeien hatte. Der Wornehmste der Rei gierunges

gierungs , Commissarien Dundas, fagte offentlich. im Parlament: "Man muß die Truppen abs "schicken ehr Indien verlohren geht," - Das Minis ferlum beharrte daher auf den vorigen Entschluß, und vier Regimenter Infanterie sollten dahin abges ben. Der Staats Secretair Lord Sidnen machte. unterm soten Februar den marschfertigen Zustand der Truppen der Compagnie bekannt, und verlangte thre Willensmeinung in Unfehung ber Schiffe und der Ginschiffungeorter zu boren, Min warge per Streit ernsthaft, und das ganze. Königreich nahm Antheil daran, weil von Brittischen Frenheiten und Deren Bernichtung bie Rede mar, Die Directoren Verlefen sogleich eine General, Versammlung, die zahlteicher war, els man sie je im Ostindischen Pause gesehen hatte. Man stritt zwep Tage lang mit großer Heftigkeit. Die Hosparthen berief sich. auf das Recht der Krone, Truppen-nach irgend einem Theil des Brittischen Reichs zu senden, wennes nothig befunden murbe. Die Gegner behaupteten den Grad dieser Nothwendigkeit auch beurtheilen zu können, und wenn es geschähe, so sollte es wenige nigstens nicht auf ihre Kosten geschehn. Februar kam es jum Ballottiren, da sich denn der sanderbare Fall ereignete, daß die Stimmen dieser -großen

großen Menge Menschen genau getheilt maren. Drenhundert ein und siebenzig stimmten für die Absendung, und Drephundort ein und siebenzig dawider. Mach den Gesetzen mußte nun das Looß die Frage entscheiben. Der Schahmeister der Coms pagnie zog es; und es fiel auf die verneinende Seite.

Die Regierung befand sich in großer Verlegens heit, denn war gleich das Recht der Krone Truppen nach Gutbefinden abzusenden durch die Constitution entschieden, so war doch kein Gesetz wegen der Kosten vorhanden. Da nun in England nur allein Parlaments,Acten allen rechtlichen Widerstand, sowohl einzelner Menschen, als ganzer Gesells schaften zu endigen vermögen, so brachte Pitt eine sogenammte Erklärungsbill ins Unterhaus, die eine Erläuterung der im Jahr, 1784. gemachten Ostindischen Acte senn sollte. Sein Antrag war zu verordnen, daß alle biejenigen Truppen, welche die Regierung zur Sicherheit der brittischen Besitzuns gen in Oftindien dahin zu senden für nothig erache ten murbe, aus den Asiatischen Ginkunften angeworben, abgesendet, und unterhalten werden sollten.

Man gestattete ber Oftindischen Compagnie ihre Vorstellungen durch Sachwalter dem Unterbause Britt. Annal. iftet 25.

hause vorzutragen, und Erskine, einer der größten Rechtsgelehrten in England, vormals selbst Parlas mentsglied, trat auf, und entwickelte die Natur der von der Regierung ertheilten Freibriefe und die uns umstößlichen Rechte der Compagnie in einer vortreffis den Rede. Andre folgten diesem Faden, und zeigten besonders das Widersinnige, daß ein paar Dannier bie Macht haben follten, über eilf Millionen Pf. St. affatischer Einkunfte nach Gefallen zu schalten, da der König selbst ohne Genehmigung des Parlas ments die Einkunfte der Nation nicht berühren dürfte; auch der wegen seiner Rednertalente und seinem erprobten Patriotismus berühmte Oberster Barre, ber stockblind ift, und beshalb selten ins Parlament kommt, ließ fich jest hintragen, und griff die Bill mit großem Eifer an. Er führte die Commiffarien und Directoren rebend ein. erstern sagten zu ben lettern: "Wir wollen 4000 Mann auf eure' Rosten nach Indien schicken, und ihr mußt sie bort unterhalten., Die Directoren antworten: "Wir brauchen eure Regimenter nicht; "wenn wir Truppen nothig haben, so konnen wir "sie wohlfeiler anwerben, und unterhalten. Enre "Regimenter werden uns in Friedenszeiten jahrlich "50,000, und in Kriegeszeiten 86,000, auch wohl. 000,000 tu

"100,000 Pf. St. kosten. Ueberdem haben wir "verdiente, mit den Indischen Provinzen bekannte, "an das dortige Clima, und der Art daselöst Kriegistu führen gewöhnte Officiere, die auf halben "Sold stehen, und uns die eurigen ganz entbehrsch, "machen. Das gilt alles nicht," antworten die "Commissarien; Ihr müßt unsern Besehlen folgen, "oder wir werden euch dazu zwingen."

Batte schloß feine Rede mit den Worten: "Ich "In gewiß, daß ich hente das Vergnügen haben-"werde, mich auf der Seite der Stimmenmehrheit "zu befinden, weil niemand der seiner sinf Sinne-"mächtig ist, für die Bill stimmen kann!"

Noch nie hatte der Minister einen so schweren Stass im Parlament gehabt; er wählber alle Kräste aus der Andrewent gehabt; er wählber alle Kräste aus der Auch die hächst um durchzudringen, und bezög sich äuf die hächst nachtheiligen Folgen, die aus der Nichte absendung der Truppen entstehn könnten. Nach einem sehr hestigen Wietstand, der mehrere Tuge dauerte, wurde der Minister genöthigt, Abänderungen. Ich ankten die Sewalt der Commissarien erwas eill; so daß diese keine Truppen abseitden, noch die Ber

Later a traduction of the

foldungen in Indien erhöhen sollten, ohne dazu durch eine Parlaments:Acte antorifirt zu sepn. Des mit auch keine Geschenke für vorgegebene große. Dienste als Bestechungen gemißbraucht werden tometenziso sollten diese Geschenke bloß von den Directoren abhängen, obgleich die Commiffarien das Recht haben sollten, die. Genehmigung folcher Geschenke abzuschlagen. Damit endlich die Indiichen Einkunfte von den Commissarien nicht zu Schade lichen Absichten angewandt wurden, so sollten biese verpflichtet senn, dem Parlament jährlich einen Bericht von der Einnahme und Ausgabe der Offine dischen Staats Einfünfte vorzulegen. Mun ging pach großen Debatten der Antrag mit einer Stime menmehrheit von 129 gegen 74 durch.

Im Oberhause waren die Otbatten, eben so: heftig. Hier wurde die Bittschrift der Compagnie, ihre. Sache durch, Sachwalter verthepdigen zu lassen, ger: radezu verworken. Der Marquis von Landsdowne, ehemaliger, Graf Shelburne, der schon zwenmals Staatsminister, gewesen war, schrie am heftigsten gegen diese Bill, von der er sagte, daß sie nicht ohne die Gerechtigseit inis Lüßen zu treten, und die Würde des Varlaments zu schänden, zum Gesetz werden

werden konnte. Er warf dem Großkanzler in ben bitterften Ausbrücken ble gang ungewöhnliche gesetze wibrige Uebereilnug vor, mit welcher die Bill, ohne daß bie Pairs es zuvor erfahren, dreymal verleseit worden ware; eine Werfahrungvurt, die er als ber erfte Diener ber Gefete nicht hatte zugeben sollen. Erbehauptete, daß allemal, wenn das Parlament die vollziehende Gewalt "übernahme', Unheil baraus entstünde. Es seh zwar mahr, baß bieser Senat Die Brittische Frenheit in Europa beschützte, aber durchaus Unterdrückung und Tyranney in auswäre tigen Besthungen begunstigte. Das Parlament, fagte er, ware einer Gottheit abilich, die fich in doppelter Gestalt ben Sterblichen zeigte; auf ber' , einen Seite fabe man das Falkforn, und alle Seegenszeichen für das Volk innerhalb Großbritz tannien; auf der andern Seite aber bas haupt ver Medusa, und ein Fluch für entfernte Brittische Unterthanen.

Der Widerstand vieler Großen des Reichs, war hier jedoch eben so fruchtlos als im Unterhause, und am neunzehnten März ging die Bill auch im Ober-Parlament mit einer Mehrheit von drey und vierzig Stimmen durch, babei aber dreyzehn Pairs

eine sörmliche Protestation niederlegten. Da jedoch die Forderungen der Compagnie megen ihrer Ofsts eiere auf foviel Billigkeit gegründet war, so wurde nach geendigtem Streit sestgesest, daß die Compagnie Officiere, die im Jahr 1783 schon dienten, mit den Officieren der Krone, die zu den vier abgehenden Regimentern gehörten, rangiren sollten. Diesen Zwist, der über dren Wochen dauerte, kostete der Ostindischen Compagnie, da ihre Schisse seselsertig lagen, täglich über 500 Pfund Sterling.

Es ist merkwürdig, daß Pitt in dieser Bill Wieles aus der ehmals verworsnen Forschen Will entlehnt hatte, und daß sie auf ehen den Grundsäsen beruhete. Segen diese letztere aber emporten sich alle Volksclassen, weil der Hos dem Mann, abgeneigt, und weit entsernt war, ihn zu unterksüben, auch das Volk, damals mit den Indischen Angelegenheiten nicht so wie jetzt bekannt, den auszeichelten Verwickelten Entwurf des For nicht beurscheilen konnte. Die Vill stürzte diesen Minister, und seine Aphänger, und brachte dadurch eine gänzeiche Pervolution im Ministerium hervor. Der Nachte Aber, ben dem man gewohnt war, sich Patriotismus, Einsicht und Rechtschaffenheit, in einem

einem hohen Grade vereint, zu benken, entjernte allen Verdacht, wegen vorsehlicher Vernichtung ber Volksrechte. Die Vorwürfe dieser Art strömten jedoch im Parlament auf den Minister. Er war dadurch nicht wenig gerührt, und berief sich auf Beweise, da er denn, wie er sagte, auf ewig auf das Vertrauen des Parlaments Verzicht thun wollte. Er betheuerte, daß ihm die Brittische Conssitution dis ans Ende seiner Tage heilig sepn würde. Diese Grundsähe, sagte er, siegten ben ihm über persönliche Freundschaft und Eigennuß, und wären nächst der Wacht, die ihm das Leben geschenkt, der Gegenstand seiner ganzen Ehrsucht,

Die Nation war damit zusrieden, ob man gleich in der sinnreichen Parallel, die Sheridan zwischen beiden Bills zog, die Wahrheit nicht verkennen konnte. Dieser große Redner zeigte, daß beide den bestimmten Endzweck hatten, die Indier von der Unterdrüschung zu befreien, und der Ostindischen Compagnie die bisher ausgeübte Wacht zu nehmen. Die Forsche Bilk übertrug diese Wacht sieben Commissarien, die d'as Parlam eint erwählen sollte; die Pittssche sünf von der Krone ernannten Commissarien. For überließ der Compagnie das Patroyatrecht:

Pitt wollte es ihr nicht bewilligen. Die Forsche Bill hatte nicht den Endzweck, die politischen und Commerz:Angelegenheiten der Compagnie zu trennen; Pitt erklart zwar, daß er den Sandel der Compagnie ungestört lassen will, aber bennoch ente zieht er ihr die Macht, über ihre Einkunfte zu schale ten, und setzt folglich ihrem Commerz Granzen. For formirte keinen vierten Zweig der gesetzebenden Gewalt: benn er bestimmte, daß die Commissarien. vom Parlament und der Krone abhängen sollten; Pitt hingegen creirt wirklich eine vierte, der Brittis. Schen Constitution fremde Macht, die weber vom Parlament, noch von ber Krone abhängig ift. For's Commissarien konnten weder Krieg anfangen, noch Friede machen, noch Bundnisse schließen, als mit Genehmigung des Königs; nach Pitts Bill abet konnte Dundas, als President dieses Colles. glums, mit zwey andern Commissarien, ohne Bep. Kimmung des Königs, und ohne Wissen des Par. laments Tractaten schließen, ja Krieg und Frieden. machen.

So war die Bill beschaffen, die nach den heftige sten Debatten in benden Parlamentshäusern dens noch zum Geset wurde. Obgleich die Oppositionss Parthey nicht siegte, so war ihr Widerstand, auf

. un•

unlenghare Thatsachen gestüht; dach der höchsten Ausmerksamkeit: würdig, und Pittschnehin geringe Popularität wurde noch mehr dadurch geschwächt.

Wenn indessen Staatsursachen ben Entschluß des Ministers hierin bestimmten; so waren es doch nicht diese, sondern offenbarer Starrfinn, der ihne wenig Tage nachher gegen die Abschaffung ber so verhaften, und so ungerechten Labentare verhartete p eine Auflage, bes brittischen Senats unwurdig, ba sie bloß ei we, und zwar größtentheils arme Wolfsw classe betraf. Gewohnt an das Geschren ben neuen Taren, das in England selten von langer Dauer ift, hatte man die Rlagen, und die dringenbsten Worr stellungen über diese Auflage, anfangs wenig ges: achtet. Allein man wurde barauf aufmerksam, bai ganze Städte und Corporationen, die nichts! daben verlohren, fich eifrig ber unterbrückten Labenhanblem annahmen, und die Gerechtigfeit der Sacht von: selbst redete. Unter andern thaten dies die großen. Stabte Liverpool und Glasgow. Die Commiffee; rien, die in der Stadt London bieses Auflage, Geld? einsammlen sollten, übergaben jest dem Parlament. eine pflichtschuldige Borstellung, marin sie, nach. angeführten Grunden, geradezu erklarten, daß es D 5 ibnen

ihnen unmöglich sen, die Acte zu vollziehn, ohne ihren Eid als Commissarien zu verletzen, und den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu entsagen.

Die Abschaffung bieser so verhaßten Auflage, woranf For antrug, erzeugte daher am 13ten Marzfehr merkwurdige Debatten im Unterhause. Es was ren jest nicht Declamationen, sondern Benspiele wurden auf Bepspiele gehäuft, um das Ungereimte dieses Finang, Projects aus Erfahrung auffallend zu zeigen. Die seit dren Jahren fortbaurende Apes ration dieser Taxe lieferte Thatsachen in Menge. Hiezu kamen die Urtheile der unbefangensten Polis tifer; selbst der Genfer Burger, de Lolme, hatte das unbillige und Vernühftwidrige bieser Auflage in einer vortrefflichen Schrift bewiesen. Es war aber alles umsonst. - Rie spielte Pitt als Minister! umb Redner im Parlament eine so elende Figur als an diesem Tage, wo er ben überzeugenden Grunben nichts als ein despotisches, auf den Polnischen Reichstagen gemöhnliches Non voglio entgegen Alle Glieder, die zu reden anftraten, wors? miter einige, als der Admiral Hood, det Ritter Miller, und andre, erklärte Freunde bes Minie sters

•

Kers maren; sprachen für die Abschaffung. Nur ein einziger von allen Robnern des Tages stimmte mit Pitt, der sich jedoch auf seine schweigenden Anhana ger verließ; die mit hundert ein und vierzig Stime men, gegen acht und neunzig die Sache zum Rach? theil der Ladenhändler entschiehen. Obgleich: die Aufhebung bieser, so verhaßten Auflage im Parlag . ment abermals verworfen worden war, so gaben die Ladenhandler die Sache boch nicht auf. Es wurs den neue Berfammlungen gehalten, worin aller nur erstinnliche gesehmäßige Widerstand beschlossen wure de; dabey sette man fest, die Correspondenz wit allen den Städten bes Konigreiche zu unterhalten, die bisher so großmüthig ihre Sache unterstüßt häte ten, nicht aus Locals Interesse, sondern weil die Rechte Brittischer Staatsburger, bie Burbe ber Gesetzebung und die NationaleChre damit verbune. den wären; auch hielt man auf dem Rathhause zu-Guildhall eine große Versammlung der Burgere schaft, woben unter andern folgende Resolution abs gefaßt wurde; " baß die Bemuhungen der Mation "diese Auflage abgeschaft zu sehn. durch die harte "Beharrlichkeit des Kanzlers von der Exchequer ver "eltelt worden waren, und daß diese Beharrlichkeit "eine sehr undankhare Erwiederung für das ihm be-"wies

wiesene unbegränzte Vertrauen sei, Wohn gleich stiche Resolutionen von keiner Wirkung sind ist zeigen sie doch sichtbar die Volksstimmung, die keis nem Brittischen Nimister gleichgulttg seyn kaun.

Wer Proces des Hastings wurde am loteis April mit der gewöhnlichen Feyerlichkeit wieder vorgenommen. Man schritt nun süm Zugenwerhört Die Aussagen verschiedener Zeugen abst waren jest danz anders beschäffen; wie vorher ber den Unterschüngen im Unterhause. Unter andern ward einzewisser Benn als Zeuge ausgerusen; ein Freunds Pastings, der an einem Tage durch einen Opiums-Kontract 12000 Pf. St. gewonnen hatte. Dieser Mann sand jest rathfam, in Westminsterhall alle Kenntnis von Dingen zu leugnen, über die er sich im versammleten Unter Parlament umständlich erzustrichter. Die Päirs verlangten die Meinungen der Oberrichter des Königreichs ") zu hören, ob die erste

großem Anselfn, Calenten und Rechtskenntnissen, die alle Jahr in den Provinzen herum reisen, um Gericht zu halten. Sie presidiren ben allen Tribunalen, und find mit ausgedehnter Vollsmacht.

## Geschichte des Brittischen Senats. 61

erfte-Aussage eines solchen Zeugen in Diesem Fall, trog feiner jegigen Berneinung angenommen werben konne, oder nicht, und ob fernere Fragen über die Preitigen Puncte an ihm zu thun gesehmäßig sep? Die Oberrichter glaubten die erste Aussage sen nicht Die Pairs folgten dieser Meinung, ohns geachtet aller Vorstellungen der Ankläger. Diese behaupteten . daß der Lauf der Gerechtigkeit dadurch nicht allein ben diesem, sondern auch in der Folge bep ahnlichen Staats : Processen gehemmt werden: murde, ba diese ihrer Matur nach nur blos gegen: Personen von großem Ansehn und Einfluß statt fans den, und man folglich keine andre Zeugen als uns frenwillige erwarten konnte; Manner, die entwes der Mitschuldige des Beklagten gewesen, oder ihm Danfr.

macht in Ansehung der Begnadigung geringer Werbrecher persehn. Sie sitzen im Obers Parlament, obgleich nicht als Mitglieder, sons, dern als Rathgeber der Pairs in Rechtsangeles genheiten; auch haben sie Teine Stimme in diesem Senat: ihr rechtliches Gutachten aber geben sie als ein Collegium. Diese Justippsses, ger, unabhängig von der Krone, und mit einem Behalt von 4000 Pf. St., mussen ja nicht mit den Friedensrichtern verwechset werden.

Pankbarkeit schuldig wären; daß daher die Wahr, beit auszusinden, die größte Sorgfalt angewandt werden müßte. Man sahe daben deutlich, daß die dem Hastings günstige Hosparthen den Beklagten auf allerhand Art zu retten suchte.

Ueberhaupt wurde kein Mittel vernachläßigt, die durch den Proceß erzeugten ungünstigen Meinungen ver Nation von Hastings Sacher, wo nicht zu verzichten, doch sehr zu schwächen. Fast alle Zeitungskichreiber waren auf die Seite eines Staatsverbreichers, der alle Künste anwandte, sein Leben und seine Freyheit durch metallene Ableiter zu sichern.

Unter den Zeugen waren auch der vormalige Bengalische Oberrichter Impen, der jeden sophistisschen Kunstgriff versuchte, um seines Freundes Hasstrings Sache, die mit der seinigen so genau verbunden war, in dem besten Lichte zu zeigen. Dieser Mann betrug sich ben dieser Gelegenheit sehr unansständig. Man sahe hier nicht einen mit Sanstmuth begabten, ehrwürdigen Oberrichter Indischer Kosnigreiche, sondern einen mit Unverschämtheit bewafsneten Menschen, der den Ort, wo er sich besand, seine Richter, und seine Ankläger, so sehr vergaß, daß

daß er trocte, und von gelegten Schlingen fprache womit man ihn, fangen, wollte. Fox und Sheridan fanden diese Sprache so beleibigend, daß sie bar Großkanzler aufforderten ihm öffentlich einen Verz weis zu geben. Der Großkauzler, seiner Berbind dung mit Hastings getreu, schränkte sich aber bloß auf eine Erinnerung ein, unter dem Bormande, daß er nur auf ausbrückliche Verordnung der verk sammleten Pairs einen Berweis geben konnte. Ime pens Scheingwinde zur Vertheidigung feines Freund des verlohren überdem bald allen Glauben, da nach, ibm Midleton auftrat, der viele Jahre Englischer Resident in Lucknow gewesen wat, und an dem Inc. dischen Raube großen Untheil gehabt hatte. Exwar, ganz zurückhaltend, listig und widersprechend in seinen Antworten; baben beklagte er sich über ein schwaches Gedächtniß. Man brachte bie Bücher. herben, worin seine Gesandschafte, Correspondenz aufbehalten war, allein eine Menge Briefe und': Blatter waren ausgerissen. Miemand wollte die Ursach davon wissen. Middleton mußte jedoch selbst gestehen, daß der Nabob von Fizabad den Englans dern für die Ausrottung der Rohillas vierzig Laufs Ruplen (500,000 Pf. St.) versprochen: auch re-Lacks gleich voraus bezahlt hatte., und daß er;

selbst das Werkzeug gewesen, den unter den Namen der Begums bekannten Indischen Prinzessinnen von Onderihrer Schähe und Frenheit zu berauben, und ihre Minister in Eisen schmieden zu lassen. Es kamen abscheutiche Grausamkeiten daben ans Licht.

Stables, vormaliges Mitglied des geheimen Raths zu Calcutta, trat auch als Zeuge gegen Has Er hatte im Conseil barauf gedrungen, Kings auf. erst zu unterfuchen, ob die Begums wirklich Theif an den Aufruhr gehabt hatten, allein Saftings hatte diese Untersuchung aus allen Rraften verhindert, um den Prinzessinnen besto ficherer ihre ganderenen zu entziehen. Der Pranzösische Er.Minister Calon. ne, jest Einwohner von London, erinnerte fich ben diefer Gelegenheit, daß mahrend seiner Abministras. tion 500,000 Pf. St. aus Indien kommend durch bie Franzöfische Bank gegangen wären, wovon Has stings als ber Eigenthumer angegeben worden. Dies se Aeußerung wurde befannt, und beunruhigte den Beklagten und seine Freunde außerordeutlich.

Machdem der Procest vier und zwanzig Sitzuns gent gedauert hatte, trugen Hastings Freunde, für das Schickfaal der Bekingten besorgt, im Unters hause

hause, auf die Untersuchung der Procestosten an. Die flagenden Commissarien betrachteten mit Recht diesen Schritt als ein ausgesannenes Mittel, den Staatsverbrecher zu vesten, und ber Sache ein Ens de zu machen. Der Eufolg schien ihnen nicht zweie selhaft) da sie mit Erstaunen vernahmen, daß selbst Pitt den Antrag billigte, Sle zeigten sich jer doch willig, und Burke legte sofort dem Parlas ment eine summarische Rechnung por z-woraus ers hellte, daß die Einrichtung des Innern in Westminsterhall, 3758:Pf.:St. gekostet, die Abvocas ten aber zu ihren. Ausgaben 4300. Pf., St. bekommen hatten. Man war noch nicht zufrieden, sonz dern bestand auf umständliche detaillirte Rechnun. gen. Das Absichtliche dieser Fprherungen war auf. fallend, da die committieten Rlager, jumal bep eis ner verhältnismäßig so geringfügigen Summe üben allen Berbacht bes Unterschleifs erhaben zund, auch die von ihnen gebrauchten Adpaeaten. Männer von Ansehen waren. .. Die Commissarien ,hatten Diesen lektern täglich zehn Guineen für ihre Bemuhungen bewilligt, welches nach Landessitte für feine zu. große Betohnung gehatten wurde. Burte, For und Sheridan besonders, empfanden diese Rranfung, die von der Appropphie unterstät wurde, besty lebs E Btift. Annal. ifter B.

sebhafter, ba sie im Natien des Unterhauses verk subren, und durch eine sehr Kope Majorität, ihren Klagaustrag erhalten hatten. Sie erklarten sich, daß wenn das Parlament auch kein Geld zu dem von ihm selbst angesangenen Proces mehr hergeben wollte, sie ihn auf ihre eigne Kosten, auch ohne Beyhulse von Sachwaltern, vollenden wurden. Burtesagte, es sey erwiesen, daß Hastings 7000 Pf. St. angewandt habe um Nachricht einzuziehn, was im Parlament in seiner Sache vorgehe, und nun sättde man 8000 Pf. aus dem Schaß der besteiligten Nation genommen, eine zu große Summe ihn zur Strafe zu bringen.

Hatte im Jahr 1787 selbst eifely für die Anklage ges
stimmt, und seierlich ben versammleten Parlament
seine lkeberzeugung erklärt, daß Hastings ein Vers
brecher sein- Das in Wostminsterhall seitdem Vors
gegangene, hatte wohl nicht seine Meinung ans
dern können. Mit den Verstellungskunsten unber
kannt, konnte und wollte er nicht wider seine Empfindungen sprechen. Indessen aber wuchs täglichHattings Parthey im Pallast zu St. James, im
königlichen Conseil und im Parlament. Der Mis-

wister mußte den Verfust seines Ansehens und seiner Anhanger besorgen, wenn er sich dem Strom wie dersette: er schwieg also wo er nur konnte, häufte die Hindernisse des-Processes zwar nicht selbst, stimmte aber doch zu den dahin abzweckenden Ans trägen. So erklärte er sich auch hier für die detail lirten Rechnungen, .. jedoch mit der Redingung, wenn die Committirten keinen Machtheil für den Procest davon besorgten. Burko und seine Freunde fahen die Wendung, die man der Sache gab, und verließen sämmtlich das Parlamentshaus, ohne ihre Stimmen zu geben... Die verlangten, Rechnungen wurden endlich vorgelegt, und Hastings Freunde konnten am Ende nichts dagegen erinnern, als daß es unnothig gemesen sen, ben diesem so wichtis gen, die ganze. Nation interessirenden Proces, Ab. vocaten anzunehmen.

Am zwen und dreißigsten Tage des großen Gestichts, trat endlich Sheridan auf, um den zwenten Theil der Anklage zu schließen. Die Erwartungen, die man von diesem berühmten Redner hatte, was ren so groß, daß schon zwen Stunden zuvor, ehe noch die Thore von Westminsterhall geöffnet wurs den, alle Zugänge von seinen, großentheils vornehe

inen Lenten, befest waren. Den Damen wurden im Gedränge die Rleider zerriffen, andre wurden dhimadolg. Alle Jöstichkeit mußte dem Public-Spirit weichen; benn nicht sowohl das Schauspiel, als die Theilmahme an der Säche, trieb weichlich erzogene Personen belderlen; Geschlechts in dies suchterliche Gedränge, und in einen Ort, wo sie siehn, auch zwölf Stunden auf einem Sis, oder einem Standplatz ausharren mußten. Man sahe deschalb auch vornehme Damen, die mitten unter dem Glanz ihrer Diamanten, Speise und Erstischuns gen in ihren Strickbeuteln trugen.

dinkelte alles, was man je nöch von Beredfam's keit in England gehört hatte. Es war ein Denkmak für die Nachwelt, und ein Beweis, zu welchem Grade von Vollkommenheit die Redekunst am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, an den Usern der Themse gestiegen war. Man vergaß darüber selbst Surkes berühmte Anklagsrede. Sheridan bot hier alles auf, was nur den Verstand, das Herz, und die Einbildungskraft rühren konnte. Bald belustigts er durch seinen With, bald rührte er durch seine pat thetischen Stschreibungen, und bald blendete er durch

## Geschichte des Brittischen Senats. 69

durch den Glanz und den Reichthum seinen vortresselch gewählten Bilder; und dann wieder hob er den Geist durch erhabene Anspielungen zu einer bewund drungswürdigen Jähe.

Er verglich Hastings Berfahren, in Dude, mit dem Ungeheuer in der Fabel, das alles, was es nicht verschlingen konnte, durch seinen pestilenzialis fchen Hauch vergiffete, und dann das Land als eine jammervolle schenkliche Bufte verließ. Er bewies, daß weder der Mabob dieser Proving, noch seine Unterthanen sich ferner Muhe gaben das Land zu cultiviren, um nicht der Raubgien der Englander mehr Nahrung zu verschaffen. Dastings politische Runfte, diesen Nabob gegen feine neunzigjährige Mutter aufzuheten, wurden hier in einem abscheulichen Bilde aufgestellt; benn diese Mutter hatte das Leben ihres geliebten. Sohnes mit Gesahr ihres eis gnen gerettet. Als der Bater in einem, Anfall von Buth den Sabel aufgehoben hatte, dem Jüngling den Kopf zu spalton, da hatte fie ihn mit ihrem -Körper gedeckt, und die Wunde aufgefaggen-"Per Redner fagte: "Sie gab ihm ben der Behurt das "Reben, und eben dies Leben rettete fie mit soviel " Helbenmuth; fle mar es, die ihm ein Monigreich. gab; 27.

"gab; fle war'es, die seinen Thron durch hinzuges "fügte Lander bereicherte. Alle diese heiligen Bande 3, loste Hastings auf. Er machte ben Nabob erst " jum Sclaven, und bann jum Ungeheuer. Er ets " fann eine Rebellion, um einen Bormand zu Plun-"berungen zu haben; eine Rebellion, wo ber Obers "rithter Impen allein im Felde erschien, die von "zweh alten Welbern entworfen, von zweh Wer-3, schnittenen unterstüßt, und durch einen gerichts "lichen Eid gedampft wurde. Die Prinzessinnen, "butch Landessitte vor Manneraugen verborgen, , wurden lett in Hrem Pallaft in Berhaft genome "men, ihre Schätze geplundert, ihre Mobilien, "felbst ihre Rieidungsstucke an den Meistbietenben , verkauft; ihre Minister in Ketten geschmiedet, und "einer, ein Steis von sietzig Jahren, wie ein DAF. "sethater gegeisselt. Die richterlichen Aussprüche ges "schahen weber nach den Gefegbuchern des Inste i, nian, noch ber Tamerlan, weder nach Brittischen ", Gesetzen, noch nach ben Vorschriften bes Koran, i, oder nadi biblischen Strafverbrungen, sonsem "bas Offein Ver Gesetzung, bas bie Brittischen ', Planbeber Indiens befolgten, war in den gewöhne , fichen Rechnunge. Buchern enthalten. Ste vich: , teten nach det Multiplication.

Er sägte, Hastings Tirannen müßte nicht nach gemeinen Rogeln beurtheilt, ober mit bem Mange fraah anderer Tirannen gemessen werden. : fcerlichen Graufamteiten eines Nero uyd Coligula konate man der Wuth bis zur Tollheit angeflamme ter Leidenschaften, zuschreiben; Leidenschaften, die keinen Damm fankep; wo die Rernunft schwieg, und die Liemnen nicht der den Folgen ihrer Thater Bittern durften. ... Sie fannten feine Gewissensbisse, - 2011d-Batten teine Pegriffe. won ; menichlicher Gleiche beit. Sie wußten, daß sie gebohren waren ju berre schen, und sahen baher ihre Unterthanen als ihnen Bef untergeordnete, Ereaturen an., Daß falche Mens fcen von unruhigen jebenden Leidenschaften gefoltert, . Tirannen sepn sollten, mare nicht so verwunderunges werth, als es traurig sey, Bey Hastings ware der Ball gang anders..... Er war ein kaltblutiger Tirant woll tiefer Neberlegung. Micht gebohren zu herre fort, where alle Anspruche auf Hoheit, gewohnt Raufe mit seines Gleichen umzugehen, zur Kaufe · manuschaft erzagen, und von einer Handelss Compagnie zum Abministrator eines Landes ers nannt, das er nach mercantilischen Grundsäßen ::xegiepen follte; verpflichtet genaue Rechenschaft von " allen seinen Handlungen und ihren Bewegungs-E 4 grůns : 3ee

gründen abzulegen, die sammtlich sowohl mit der Gerechtigkeit, als mit einer gesunden Politie barmoniren mußten, und vor beffen Gewiffen gleiche som ein Spiegel stände. Daß ein folcher Mann ein Tirann werden sollte, fepigegen alle menschliche Bernunft. Dennoch waredes hier geschehen. Man fabe ein Ungehouer; einen philosophischen Eirannen; einen faltblutigen fehr unterrichteten Strans nen, ber von den Rechten ber Menfacheit diegrands lichsten Kenntuisse besäße-idad sie dentuch alle vers State of the contract of the state of lest hatte.

the contraction of the same and the

Sheridan, ber hier-bie Energie des Ausbrucks eines Hyperides und Lysias mit dem Witz des Wicks ander und Aristophanes so glütelich verbunden hat. te, schloß endlich seine vortteffliche Rede, die vier -Lage lang bie ganze Britksche Nation beschäfe tigte, mit folgenden Worten: "Die Majestat ber "Gerechtigkeit ift in Saftinge Augen ein Weffen "von fceuglichem Anblick; ein Schrecken einfib. " Bendes Gogenbild, in der Dunkelheit der Graber " gestellt, nur dem friechenbsten Bleben jugangbar, " und dem man sich nur mit Opfern und Anderung "nabern kann; ein Befen, beffen Bewordnungen ;,, mit Blut geschrieben; was bessen Grafelspruche

" du gleicher Zeit dunkel und fredlich find. "Bon ,, einen foldet Bogen wiende ich meine Augen weg "mit Abschen: Ich wende fie hier zu diesem icht "Würde gefronten hohen Tribunal, wo bie Das "jestät der Gerechtigkeit wahrhaft ihren geheiligs "ten Ehron aufgeschlägen hat. Gier felje ich" diese ;, Königin in Ihrem eigenthumlichen Gewand Volt "Bahrheit und Barmherzigkeit; koufch und fimpef; "jugangbar und gebuldig; ehrfurchteinflößend ohne -, Strenge?"fotigend ohne Riedrigfelt. ' 34 febe -,, fie thronend, um über vine große höchfroichtige 3, Angelegenheit, wobon bas Gluck voir Millionen "Wenschen-abhänge, ihr Wetheil zu sprechen. We-"zeihen Sie Mylords, wenn kon mich unterfange ,, zu sagen, daß in Ansehung bes Uethelispruchs Se ,, fo sehr jubenelden, als zwierehren find. Sie be-, figen das bochfte Unterfcheibungszeichen bis ,, menfchlichen Chatacters; benn wenn fie ben fetten "Spruch ill dieser Sache thun; fo werden Sie els ", nen Stanz auf die Burde Ihrer Abniheren wets " fen, benen Gle Ihr Dasehir verbanken; Sie wets , ben feierlich Ihre Pflichten rechtfertigen; Gie were "ben das Bolt radjen, von bem fie ein Theil find, "ünd die Aufflarung des Zeitaltets in welchem Sie "leben, vor ben Augen ber gangen Belt verheitlie E s "den ;

", then; Sie werden daburch bem Geschlecht ber 3) Sterblichen einen Segan, geben ; ben feine Gaffe "pon Menschen als Sie im Stande find zu er-"theilen,"

Mit dieser Rebe wurde die Gerichtsfigung:für den Sommer gegudigt, und der Proces bis jum Alsten November ausgesetzt.

" Chon im Infang des Maymonats erkisete Mit im Parlament die Rothivendigkeit, die Sache des Sclavenhandels in Ermangelung der noch ifcht angelangten Rachrichten nus Westindien über diesen Begenstand, bis per fanftigen Gigung zu verschies den, da eine sa wichtige Angelegenheit sehr reiflich grwogen werden mußte.. Er fagte, er ehrte die Se: fühle der Menschlickseitz die ben dieser. Gelegenheit ein großer Theil der Mation gezeigt hatte, allein bie Wohlfahrt des Staats, der Handel, und politische Bunnde, famen daben-alletdings auch in Betrache Pitte Meinung fand bey den mehresten Bepfall, und da die beyden Universitäten vorzige lich die Sturmglocke über diesen Handel geläutet Satten, so hieß es, daß diese gelehrten und auf reich. liche Fonds sich stützende Herren, so wie katholische Pries 

## Geschichte des Brittischen Senats. 75

Priester sehr leicht ihren Segen ertheilen könnten, der thnen nichts kostete. For, Bürke, und andre Jaupter der Opposition; zeigten sich ben dieser Sache, die son selbst sprach, in keinem vortheilhasten Lichtliffe verlangten eine schlennige und unbedingte Abschaff sung des Sclavenhandels, den sie als erleuchtete Patrioten vielmehr hätten beschönigen sollen, und als Minister gewiß aus allen Kräften vertheidigt haben würden. Wie zeigte sich bei diesen großen Aednern der Geist des Widerspruchs in Grundschen auf eine so sondere Weise, mie verdienten sie wer niger Ausmerksamkeit, und nie mehr durch die Stimmenmehrheit: unterzuliegen. Die Untersuchung wurde also die zur nächsten Sieung verschoben.

Kaum aber hatte der abgebrochene Procesibes Hastings die Parlaments Seschäfte nur ein wenig vereingert, so wurde ohnerachtet der späten Iahrese zeit diese Sache wieder vorgenommen. Die Sischer gegen den Sakavenhandel, mitt denen sich die Mitt glieder der Oppasition in benden Parlaments Signsfern verbanden, wollten die nächste Session nicht abwarten, wo diese wichtige Nationalsache gehörig untersucht werden sollte. Es wurde daher eine Bill eingebracht, im Berownungen zu machen, wie es mit

mit dem Transport der Sclaven in dieser Zwischenzeit gehalten werden sollte. Sir John Miller, der als Champion der Negern mehrmals aufgetreten war, wandte jest alle Beredsamkeit zum Bortheil der Bill an, von welcher man behauptete, daß sie vielen Sclaven das Leben retten würde. Dies mächtige Argument wirkte auf den Minister so sehr, daß er seine Stimme zu dem Antrage gab, den König in einer Addresse zu bitten, dem Unterhause alle Acten vorlegen zu lassen, welche sowohl in den Assendichen Berttischen Welchen und auch in den andern Englischen Scionien in America wegen Weschandlung der Sciaven gemacht worden wären.

Eine Menge der angesehensten Kausseute und ahdere Einwohner in Liverpool gaben mittlerweile dem Parlament eine Bittschrift etp, worin sie sich wus die großen Vortheile bezogen, die England sat so vielen Jahren von dem Negerhandel gehaht hatte, von dem, wie sie sagten, großentheils der Fior der Westindischen Inseln abhinge. Sie behaupsteten, daß dieser Handel mit den Grundsähen der Menschheit wohl bestehen könnte, und beriesen sich auf die Förnliche Sanction aller Parlamenter sat der Regierung der Königin Allsauf, wodurch sie

autorisirt worden waren Ihr Vermögen auter beit Shut wiederholter Gesetze in den Samonhands ju ftecken, mit großen Roften Schiffe bauen, und Bes" bande nufführen zu lassen, und daß er bokannt fen, duß Liverpool seinen gegenwärtigen großen Sict mehrentheils dem Africanischen: Handel zu verdans ken habe; einem Sandel, der wenn er abgofchafft, ober ohne genaue Prufung des Thunlichen und Und thunlichen eingeschränkt wurde, den Ruin dieses Flors durchaus bewirken mußte. .. Diese Bittschrift wegen Benbehaltung des Handels war von 14000 Menschen unterzeichnet. Einige große Londner Raufleute, die mit Schiefpnlver hanbelten, übeise gaben auch eine febr bebeutende Btitichrift. Gie zeigten, daß jest nach dem Bellust von: Americal Africa der große Markt für Pulver sep. nun ber handel babin aufhoren, fo maßten bie Brittischen Manufacturen biefes Artifele eingebei, und man wurde in Rriegezeiten genothigt febn, von Frankreich vas Pulver zu kaufen.

Wan untersuchte ben dieser Gelegenheit ben Zustand von Jamaica, und erfuhr, daß im Jahr 1783 auf dieser Insel 254,700 Neger und 204,568 Stück Zugvieß gewesen wären, vertheilt auf 1061 Plans

Plantagen, die in jevem Jahr 205,400 Fäßer Zus

tiesen Gegenstand. Die meisten waren gegen den Handel. Docksehltzes den Sclavenhändlern auch nicht an Vertheidigeru, die, weil ihre Gegner ihre besten Gründe aus der Wibel nahmen, auch aus dieser geistlichen Rüstkammer ihre Wassen holten. Einer derselben trat sogar mit einem Pamphlet auf, um die Rechtmäßigkeit dieses Handels aus der Bibel zu beweisen, und zwar durch gewisse Stellen in dem Propheten Daniel-und der Offenbarung St. Johans vis, die der Versasser als Weissagungen des Mensschandels auslegte.

Wanchester, die durch den Absatz eine Menge Wanchester, die durch den Absatz eine Menge Waaren der dem Assicanischen Handel sehr interressirt war, dennoch ober Rücksicht auf ihre Vortheilt eifriger wie irgend ein Ort des Königreichs sich zum Besten der Sclaven erklärte. Ihre dem Parlament zu diesem Behuf eingereichte Bittschrift, war von mehr als 10,900 Menschen unterzeichnet.

Mitte

Mittterweile war man in Jamaica über die zinn Beften der Sclaven in England entstandene Gabrung in großen Sorgen. Schon im Marz wurden von des dortigen Rogferung bie Sclavengeseke untersucht? und verbessert. "Man machte neue Verordnungen, die der Gemalt der Sclavenbesitzer Gränzen sextend Kein Herr'durfte einen durch Alter oder Krankheis zum Dienft unfähig gemachten Sclaven von fich Roßen, ohne für seinen fernern linterhalt zu fors gen Zinf die Berstümmelung eines Sclaven war eine Geloftrafe von 100 Pf. St. und eine zweiße monatliche Gefängnisstrafe gesetzt; woben ver Schak ve in gewissen Fällen für frey erklärt wurdez auch bestimmte man Gelde und Gefängnißstrafen, für deit? jenigen, der einen fremden ihm nicht zugehörigen Sclaven prügeln murbe. Auf ben vorsestichen Mord eines Sclaven wurde nun die Todesstrase geseht, und eine Kirchspieltaxe eingeführt, um alte pder herrenlose Meger zu verpflegen.

Bep einer im May gehaltenen Kirchenversamme lung in Schottland, wurde auch die Sache der Sclas ven in Ermägung gezpgen. Die Unmenschlichkeit dieses Handels raumte Jedermann ein; nur fi Ans sehung der zur Milderung desselben abzweckenden Mittel \$ . C.

Rittel entstanden hestige Debatten.:: Ein Theil der Bersammlung wollte deshalb dem Könige, andre aber dem Parlament eine Vorstellung übergeben. Beides war bedenklich: das erstere weil es versassungswischen beig ist dem König wegen einer Sache anzuliegen, die eben jeht vom Senat der Nation untersucht würde, und das lehkere schien der Würde des hächsten geiste und das lehkere schien der Würde des hächsten geiste were, da man voranssah, das bloß die Schreiber werft, da man voranssah, das bloß die Schreiber sen: Parlaments diese Vorstellung lesen, und daß sie schwicken würde. Es wurde daher beschlossen, das es him wichend, sey in den Acten der Versammsung ühre. Weinung über diesen Gegenstand zu erklären. Die Erklärung war solgende:

"Die General Versammlung glaubt verpflichtet "zu sein, als Menschen, als Christen, und als "Glieder det Schottischen National-Kirche ihren "Abscheu gegen einen Handel zu erklären, der so "sehr den Rechten des Menschengeschlechts, als dem "Gefühl der Menschlichkeit zuwider ist: daben äu-"Bert die General Versammlung ihren ernstlichen "Wunsch, daß die Weisheit und Barmherzigkeit der "Gesetzgeber zum Besten dieser ihrer ungsücklichen "Mitgeschöffe schlennig wirksam sehn moge."

Das Parlament schickte endlich Commissarien nach Liverpool, um die dort zum Neger-Handel ges hörigen Schiffe auszumessen. Ihre Berichte ents hielten Dinge, die die Menschheit emporten. Ein Schiff von 240 Tonnen mit vier und vierzig Sees leuten besetzt, wurde zum Transport von 520 Sclar ven gebraucht; der Raum für jeden dieser Unglücklichen-war barin nur in der Länge fünf Fuß, in der Hohe zwen Fuß zwen Zoll, und in der Breite zehn So aufeinander gepfropft lagen fie in Retten, wen und zwen aneinander geschmiedet, und zwar unter dem heissesten himmelsstrich unfrer Erdfugel. Die Reise dauerte nur sechs oder acht Wochen; in dieser furzen Zeit aber starben gewöhnlich sieben auch acht von hundert. Die Weiber waren nicht gefesselt, hatten aber einen noch geringern Raum.

Es wurde nun ein Gesetz in Vorschlag gebracht, nach welchem in Schissen unter 150 Tonnen nur drep Sclaven auf zwey Tonneu, in größern von 150 und mehr Tonnen aber sünf Sclaven auf vier Tonnen gerechnet werden sollten; kleinere Fahr, zeuge hingegen, sollten nur so viele Sclaven einneh, men, als sie Tonnen enthielten. Der Minister und terstützte diesen Antrag aus allen Krästen, und sagte, Britt. Annal. 1ster B.

daß er nun bereit sen, mit Hindansekung jeder selbst für die ganzliche politischen Rucksicht, Abschaffung eines Handels zu votiren, ber den Brittischen Senat und das Brütische Bolk mit, Schande bedeckte. Er ging noch weiter, und schlug vor, daß das Gesetz schon vom 10ten Junius den Anfang nehmen, und folglich zuruck batirt werden sollte. Dieser Antrag geschahe den 17ten Junius, Da die Kaufleute in London und Liverpool die Ausrils stung ihrer Schiffe wegen bieser Bill beschleunigt hatten, und viele schon nach Africa gesegelt waren. Um diese Eilfertigkeit unwirksam zu machen, sollte ein Schiff von der Admiralität den Regerhändlern nachgeschickt werben, um ihnen die nothigen Befehle zu ertheilen; bagegen der Verluft, der für die Kauf leute aus der größern Menge abgeschifter Waaren entstehen murbe, ihnen vom Parlament erfett werden sollte. Pitt herechnete denselben zu. 12000 bis 15000 Pf. St. Das Unterhaus war mit diesem Bore fcblag zufrieden. Im Oberhause hingegen entstanden die heftigsten Debatten über diese Bill, und zwar waren es nicht wie gewöhnlich die Ministerial und Oppositions Partheien, die hier mit einander Aritten, sonbern -Minister traten gegen Minister auf, und Derzensfreunde von der Opposition sprachen hier -

hier gegen einander, nach Maaßgabe ihrer-Einfiche. ten und ihrer Vorurtheile. Der Herzog von Riche mond betrieb bie Sache am meiften, unterficht von allen benen Pairs, die durch das Geschren bes Bolks, oder durch Menschenliebe geseitet, auf eine mal warme Regerfreunde geworden waren.

- Es erregte indeffen fein geringes Erstaunen ben der Mation, daß Manner, deren Edelmuth so bekannt, als ihre erhabenen Talente waren, fich >.. biefen schädlichen Reuerungen widersetten. Der Etroffanzler, Lord Thurlow, der Staats. Secretair, Lord Sidney, Lord Rodney, Lord Heathfield, ber helbenmuthige Bertheidiger von Gibraltar, Lord Bathueft, der vorige Großkangler, und andere Brits tische Genatoren, die Staatskunft mit Gachkennts niß verbanden, eiferten mider die Bill. Der lettere, ein ehrmurdiger Greis, der am Rande des Grabes keiner Sahne mehr folgte, erklarte öffentlich, er wiffe es gewiß, daß eine Anzahl Französischer Kaufleute täglich: das Parlaments Haus besuche, um den Aus: gang biefer Sache ichleunig zu erfahren. behauptete mit großer Warme, daß das Wahl und bit Schiffahrt Brittanniens großentheils von dem Flor ber Westindischen Inseln abhingen, und das F 2 dieser

dieser ohnerden Sclavenhandel aushören müßte: Erzeigtes wiß Frankreich, weitentsernt diesem Hansder Hinderalse in Weg.zu legen, ihn vielmehr durch Prämiest von hundert, ja von zwenhundert Livres strijden in Westindien verhandelten Sclaven erz munterte:

Buller, bewegte Himmel und Erbe gegen die Bill; wind berief sich auf zahllase Briefe aus dieser Insel, alle voll banger Furcht vor einer Empörung ver Megern, die mit einer ganzlichen Niedermetztung aller Weißen verbunden seyn wurde. Seine mit den stärksten. Documenten unterstützte Vorstellungen aber sanden kein Sehdr, obzleich er sich daben auf eine von Pitt im Way gegebene sörmliche Ninister rial zusage berief, daß während der gegenwärrigen Pariaments Sitzung nichts in dieser Sache weiter vorgenommen werden sollte.

Nach flebentägigen außerorbentlichen Debatten, ging die Bill, im Oberhause, vermöge einer kleinen Stimmenmehrheit, durch, woben jedoch zum Vorstheil der Kausteute, Dawson und Vaker in Liverspool, eine Ausnahme gemacht wurde, da sie mit dem

dem König von Spakken einem Entract wegen eis mer Lieferung von 1900. Negern, als Bedürsniß Jeinen Americanischen : Colopien geschlossen: hatten. Die Bill ward, nur zumi Geses... Ex:wurde demsels ben aber noch eine vom Könige vorgeschlagene rühms liche Clausul angehängt, daß nämlich jeder Eigner eines Schifs, das von hundert aus Africa nach Beftindien transportirten Sclaven nur dren vertobe re, eine Pramie von funfzig Pf. Sti, ben einem Verlust aber nur von zwey Sclaven, hundert Pf. St. erhalten sollte; auch dem Schiffsi Wundarzt wurde im ersten Fall eine Gratification von fünf und zwunzig, im lettern aber von funfzig Pf. St. zugestanden; daben follte keine Affecuranz der Sclas ven außer gegen Feuer und die Gefahren der See statt finden.

Einige Kansseute in Bourdeaux und in andern Französischen Handelostadten wollten diesen Umsstand benuten; sie schieften Agenten: nach England, um den Sclavenhändlern ihre Flagge, ja selbst ihre Schiffe anzutragen, im Fall sie mit der von der Regierung gemachten Einschränkung nicht zusrieden sein, sollten. Dieser Antrag wurde auch von einis gen angenommen.

Der unglickliche Buftand ber Sclaven, sowohl auf den Schiffen, als auf ben Infeln, wurde indes burch unlegigbart Thatfuchen bewiesen, und machte gewisse Beevrdnungen zum Besten der Reger auth. wendig. Es ift hier nicht unschicklich zu bemerken, daß von jeher freie Rationen ihre Sclaven aufs Frengste behandelt haben. 3m alten Griechenland, wo die Frenheit thronte, und unsterbliche Thaten erzeugte, in diesem durch Wissenschaften, Runfte und sanfte Sitten so aufgeklarten und verfeinerten Lande, war bas Schicksal ber Sclaven grausam. Die Beloten ber Spartaner vorzüglich, murben wie Thiere betrachtet. Die Gransamfeit der alten Ros mer gegen ihre Sclaven, so lange sie Republicaner waren, ift aus ber Geschichte bekannt genug. Sie war so außerordentlich, daß sogar die burch thre Tyrannen verabschenungswürdigsten Romis ichen Raifer fich beeiferten, durch Gefete diefer wil. den Berfahrungsart, Einhalt zu thun: selbst Cato, ber große Sachwalter der Frenhelt, und die Geiffel der Tyrannen hatte in Ansehung der Sclaven ihm liche Grundsage. In unsern Zeiten fieht man bas namliche, da die Englander und Sollander ihre Sclaven in benden Indien barter behandeln, ale die Frangosen und Spanier die ihrigen.

Die Americanischen Lopalisten hatten wegen ihres gehabten Verlusts schon lange ben der Regies rung und benm Parlament um eine Schabloshab tung angehalten. Man hatteihnen auch nach und nach 454, 260 Pf. St. ausgezahlt, um ihren drins genden Bedürfniffen zu fteuern. Diese ungeheure Summe aber, in verschiedenen Zeitpuncten gegeben, und in so zahlreichen Portionen vertheilt, mar boch der Große ihrer Erwartungen nicht gemäß; sie hat ten ihr Alles verloren, mußten ihrem Baterlande auf ewig entsagen, und kaum baß biese Almosen der Regierung, ihr und ihrer Kinder Leben friften Pitt machte biesem Elend durch eine Ents schädigungs Bill ein Ende, die der Menschheit Chre Er hatte daben die Zufriedenheit, daß ihm macht. das ganze Parlaments Saus, und alle Häupter der Opposition Benfall zuriefen. Burte sagte, es fey eine neue Art von National, Großmuth, nach burgerlichen Kriege, wovon man nichts Aehnliches in der Geschichte fände. Der Minister außerte, daß die Lonalisten zwar kein eigentliches Recht zu ihren Forderungen, aber-bie hochsten Um spruce auf die Evelmuth und Wohlthätigkeit einer Blation hatten, bet fle ihr Bermogen aufgeopfert. Er theilte sie in drey Plassen. Die erfte bestand aus

denjenigen, die in America selbst gewohnt, und bas Ihrige ganzlich verloren hatten. Diese erhielten ale les erset, was nicht über 10,000 Pf. St. betrug, Die größern Summen aber wurden ihnen mit gewife sen Procenten vergütet; zwischen 10,000 und 30,000 mit zehn, zwischen 30,000 und 50,000 mit funfzehn, und was 50,000 überstieg mit zwanzig vom Hundert. In die zweyte Classe, wurden die jenigen gesetzt, beren Vermögen in America und England vertheilt gewesen war. Auch diese erhiele ten bis zu 10,000 Pf. St. ben Verlust ganz ersett; für ben Ueberschuß aber nur zwanzig vom Hunbert. Es wurde jedoch zum Vortheil eines Loyalisten, Namens Harford, eine Ausnahme gemacht; der 230,000 Pfund in America verloren hatte, und jest einen Ersas.. von 70,000 erhielt. Die dritte Classe bestand aus solchen Personen, die Aemter gehabt, und folglich ihre jährlichen Ginkunfte verloren hatten. Diesen wurde nach Maaggabe ber gehabe ten Einkunfte vierzig, auch funfzig pro Cent, von den gehabten Besoldungen gegeben. Diese Bohl thaten erstreckten sich auch auf-die Einwohner von West Florida, die durch die Abtretung dieser Colos nie an die Spanier gelitten hatten. Sie erhielten ohne Abzug allen Verluft erfest. ..

Bur Ausübung dieser so sonderbaren Staatsp Gerechtigkeit bewilligte bas Parlament 1, 128, 239 Pf. St.; daben aber die armsten Lonalisten, die fein Eigenthum in America besagen, und jest in den Gaffen von London bettelten, oder auf ben Lande ftraßen raubten, leer ausgingen. Den Coloniften von Florida murden, abgesondert von dem vorigen, 113,952 Pf. St. bewilligt.

Die Anzahl dieser entschäbigten Loyalisten war Unter diesen hatten 204 den Englandern in jenem unglücklichen Kriege wichtige Dienste geleis stet; 48's waren Goldaten gemesen; die übrigen aber hatten mancherlen Proben ihres Eifers für Die Brittische Sache gegeben. Außer diesen 1411 meldeten sich noch 317, beren Gesuch jedoch wegen mangelhafter Beweise abgeschlagen wurde.

So sehr das Parlament auch mit dringenden Geschäften überhauft mar, so brachte man dennoch immer neue unerwartete Dinge aufs Tapet., wo. durch die wichtigsten Verhandlungen oft sehr zur Unzeit unterbrochen murden. Es war eine große Promotion von Admiralen geschehn, woben man die fleben altesten Gee: Capitaine abergangen Unter

Unter diesen befanden sich einige, bekannt durch aus: gezeichnete Proben von Muth und Erfahrung im Geewesen. Dieser Umstand erzeugte großes Murren ben der Marine. Die Häupter der Opposition fanden die Gelegenheit bequem, bas Ministerium zu beunrus higen, und trugen in benden Parlamentshäusern das rauf an, nicht allein den hindangesetzten Officieren ihren entzogenen Rang zu ertheilen, sondern auch fünftig ber Autoritat bes Seeministers benm Apans cement Granzen zu seten. Der mit Ruhm gefrone te Admiral Howe, der Befreier Gibraltars, viels leicht der größte Seeheld dieses Jahrhunderts, ein Mann von einem bekannten vortreflichen Character, befleidete jest biefen Posten. Er vertheidigte sein Betragen im Oberhanse mit vielen Grunden, berief flds auf die Verfahrungsart seiner Vorgänger, und des üblichen Gebrauchs ben allen eivilifirten Natis nen, wo das Interesse des Staats den Anspruchen auf Rang und Burben einzelner Menfchen vorgebn mußte; er behauptete, daß da, der Seeminister für die Ernennung von Besehlshabern der Flotten ber Nas tion verantwortlich senn müßte, so sep es auch burchaus nothig, bag er nach feiner Einficht handeln 'muffe, und dieses hatte er im gegenwärtigen Kall nach Gewissen, und mit der ftrengsten Unpartheis lichfeit

Mancher ware ein vortreflicher lichkeit gethan. Schiffsbefehlshaber, allein unfähig eine Flotte ju commandiren. Es gabe ferner Officiere von Geis steskräften, denen aber körperliche Kräfte, durch Krankheit und Alter geschwächt, mangelten, und folglich unvermögend ben fcweren Seebienft gebo-In dieser Betrachtung batte man rig zu versehn. im Jahr 1747 ein weises Gesetz gemacht, wodurch allen denen auf diefe Weise übergangenen Capitains eine Penfion von 300 Pf. St. gesichert murde. Lord Howe hatte das Vergnügen einen unerwarteten eis frigen Verthetoiger an den Lord Sandwich zu finden, der, obgleich von der Opposition, hier die Parthie des Seeministers nahm, da er selbst vormals in diesem Posten nach ähnlichen Grundsäten gehandelt Er bezeugte, daß nie eine bessere Abmirals. Promotion in England gemacht worden sen, als die bestrittene, und daß bie Macht ber Abmiralität in diesem Fach einzuschräucken die schrecklichsten Folgen für ben" Seebienst haben wurde. Die BM wurde also von den Pairs verworfen.

Im Unterhause gieng es noch heftiger zu. Der Antrag, diese Sache durchs Parlament untersuchen zu lassen, wurde gleich das erstemalnach vielen Des batten

batten abgewiesen; allein man brachte ihm zum zweitenmal unter einer andern Zorm wieder aufs Tapet, und als auch biefes nicht gelang, iteat man jum brittenmal bamit auf. Das ganze Saus nahm - nun an den Streitlebhaften Antheil; Die Frage war: , ob es recht sen, verdienstvollen Officieren den ihn , gebührenden Rang zu verfagen ?" Grenville, ein Mitglied der Admiralität und des Unterhauses, wünschte vor allen Dingen eine genaue Erklärung bes Worts verbienstvoll zu horen, und burch welche That, durch welche Art von Unternehmung, burch welchen Grab von Succes, ein Officier ju diesem Predicat berechtigt sey. Er fragte, was aus den Rriegeflotten werden murbe, wenn die Gees minister ohne Rucksicht auf besondere Fähigkeiten, die Admiralswurden blindlings nach der Anciennis nitat vergeben wollten. . Alle im Unterhause sigende Gee & Officiere nahmen das Wort; aber nur der sinzige Abmiral Hood mar auf die Seite des Minis fters, die übrigen stritten für das regelmäßige Steis gen im Dienst; woben, der Admiral, Parker sagte, daß Officiere, die mit Ehre und ohne Tadel gedient, . gerechte Ansprüche auf höhere Burden hatten, obs gleich es der Admitalität hernach frey funde, sie zu brauchen, oder nicht. Die Bill wurde nun zum drittens

drittenmal mit zwen hundert und zwanzig Stime men gegen ein hundert neun und sechzig worfen.

Dieset. so. bisige Streit hatte jedoch die Folgen, daß Howe voller-Unmuth, im Inlius, gleich nach geendigter Parlaments, Sitzung; seinen Posten als Seeminister refignirte. Der Konig wollte ihm aber dffentlich einen Beweis seiner Achtung geben, und ernannte ihn jum Pair des Reichs. Er fam mit dem Titel eines Grafen ins Oberhaus.

Das Parlament bewilligte zur Unterhaltung ber. Baugefangenen zu Plymouth und Woolwich 7616 Pf. St., und zur Fortsetzung des Baues auf dem Sommerset Plat wurden im Man 25000 Pf. and gewiesen. Die Gebaube bieses herrlichen Plages, unter ber Direction des großen Baumeisters Chams bers, wurden immer fortgesetzt. Die daben anger brachte Kunst und Pracht machte der Nation und dem Zeitalter Ehre. Man gestand bieses im Parlas ment durchaus ein, allein die unbestimmte Ansbebe nung und Dauer bieses Bauwesens schien einigen Parlaments, Gliedern bebenflich, da Chambers bes reits 316000.Pf. erhalten hatte, und man kein Ende

Ende dieser Arbeit absahe. Es bestanden daher mehrere auf eine genaue Untersuchung der Nechnungen des Architecten, wozu es jedoch nicht kam.

Der Graf Newbury übergab dem Unterhause eine Bittschrift, wordn er um eine Pension aus den großen confiscirten Besthungen seiner Familie bat. Der Großvater dieses Edelmanns, Natclisse, hatte im Jahr 1746, so wie sein Aeltervater, der Graf von Derventwater, im Jahr 1715, auf dem Blutgerüste den Kopf verloren. Das Parlament bewils ligte ihm jährlich 2400 Pf. St.

Die Brittischen Handwerksleute, die an Kriegs, geräthschaften arbeiteten, waren bisher unabhängig gewesen; sie hatten diese Frenheit benußt, um nach Willführ zu handeln, wodurch viel Unordnungen entstanden waren; jest aber wurden sie, als im Sold der Krone stehende Personen, so wie auch die Ingenieure und andere fren gebliebene Soldaten, classen, durch ein Geset dem Kriegsrecht unterwor, sen, und der Militärliste einverleibt.

Die Unternehmer des Sommer Deaters in Sablerd Wells gaben im Oberhause eine Bittschrift ein,

ein, um ein ausschließendes Recht zu haben, gezwisse Arten von Schauspielen vorzustellen. Verzischene Pairs unterstützten dies Ansuchen, da durch Zeugen erwiesen wurde, daß die Unternehmer dieses Sommer: Schauspiels seit zwanzig. Jahren, ohne die Besoldungen der Spieler zu rechnen, 55000 Pf. St. darauf verwandt hätten. Die Bittschrift wurde jedoch verworfen, weil man es unschickzlich fand, daß eine Belustigung ein Monopolium werden sollte.

Schon lange hatten viele Menschenfreunde eine Milderung der Schuldgesetz gewührscht, die in Enge land wegen der Heiligkeit des Eigenehums strenger wie in irgend einem andern Staate sind. Lord Rawr don brachte beshalb im May eine Vill ein, versmöge welcher die Rechte der Gläubiger geschwächt, und sie angchalten werden sollten, den Schuldnern zieich nach der Gesangensehung wöchentlich drey und einen halben Schilling zu geben. Der Lord berief sich aus die Menge der Loyalisten, die wegen ihrer Zuneigung gegen England unglücklich geworden, und jeht in den Schuldgefängnissen schmachteten; denn damals war das große National Seschenk an diese Emigranten noch nicht gemacht; besgleichen bezog

bezog er sich auf die vielen dort befindlichen Officiere, bie im Rriege tapfer gefochten, im Frieden aber nut halben Sold genossen, und folglich zur Unterhale tung ihrer Familien Schulden hatten machen muß fen. Der Großkanzler, ein wackerer aber etwas harter Mann, setzte sich jedoch mit aller Macht dies fer Bill entgegen, und ftutte fich auf das Zeugniß des Lord Mansfield, den er den größten Rechtsgetehrten nannte, den die Welt je gesehn, der meht wie einmal deutlich bewiesen, wie hochst nachtheis lig bergleichen Snaben Acten dem Staat und bem Handel waren. Lord Abington zeigte daben in einer vortreflichen Rede, daß die niedre Classe ber Abvocaten und thre Kunste, die Quelle dieses Ues bels find. Er sagte: " bie Menschenliebe, die diefe "Bill veranlaßte, ist seit einiger Zeit so sehr aus 3, wartig beschäftigt gewesen, daß sie darüber alle "unfre eigne Bedürftiffe vergeffen hat. Gie ist in "Asten herumgeschweift, und streuet alle morgen-"landische Blumen ihrer Beredsamkeit vor unfre , Füße in Bestminsterhall. Sie schwärmt balb ginach Westen, bald nach Siden hin, die Wilden "in America zu cultiviren, Sclaven fren zu machen, , und Mohren weiß zu waschen. Mögten wir doch i, erst einen mitleidigen Blick auf unfre weißen Des "get

,; ger in Irland werfen. "Our country next, and then all human race. (Erst unser Vaterfand, und dann das ganze Menschengeschlecht.) ,, Was sind "unfre Criminal & Gefete? Scheint es nicht, als , wenn sie mit Blut geschrieben waren, und wirnur "barum im Staate lebten, um zu fterben. Dem "schenliebe ist eine Tugend; aber eine Aberspannite " Tugend kann Lafter werden. " Der Lord stimmte baher auch wider die Bill, die verworfen wurder

Die Oftindische Compagnie erhielt vom Parlas ment die Erlaubniß ihr Capital mit 1200,000 Pf. St. ju vermehren. Pitt gab ihr ben biefer Belegenheit bas Zeugniß, daß ihre Finang, Quellen ben beften Pros fpect zeigten, so daß sie in einem Zeitraum von bren Jahren nicht allein alle ihre Schulden bezählt has ben, sondern auch einen Ueberschuß von dren Millionen behalten murde. Diese binhenden Aussiche ten wurden bestätigt, als der oberfte Commissa, rius der Indischen Regierung, Dundas, dem Unterhause ben ganzen Zustand der Indischen Finanzen entwickelte. hier erfuhr man, daß von bem iften May 1787 bis zum Isten May 1788 bie Einkunfte von Bengalen 4,680,000 Pf. St., die Ansgaben aber 3,448,000 Pf. beträgen hätten, und Vak folgs -Bett. Annal. iftet B.

folglich ein. Ueberschuß von 12,232,000 Pf. St. vorhanden sen. -Die Einkunfte von Madras waren in diesem Zeitraum 1,273,200 Pf. St. gewesen; der Ueberschuß-28,000 Pfund. Die Einkunfte pon Bombay 147,000, die Ausgaben aber 456,000, so daß man daben um 309, 000 Pf. St. zu kurz kam. Das Militär allein kostete hier jährlich 52, 200 Pf. Dundas fagte, daß man dieses der Indischen Schapfammer so nachtheilige Etablissement längst verlassen haben murde, wenn nicht politische Ursas den, besonders aber die Sicherheit der Englischen Besitzungen im westlichen Indien Dieses Uebel noth mendig machten. Dieses,.. sagte er, ware auch det Fall mit Bencoolen und der Prinz von Wallis. Ins sel, die noch keine Einkunfte gemahrten, dagegen 67, 500 Pf. St. Ausgaben erforderten. Auf diese Weise berechnete er sammtliche Einkunste der Indie schen Provinzen auf 7,194,282, und die Erfordernisse auf 5,857,090 Pfund Sterling, so daß nach einem geringen Anschlage ein Ueberschuß von 1,297,282 Pfund Sterking blieb, Die in diesem Jahr bezahle ten Schulden, wozu der ganze Rückkand des Trups pensoldes gehorte, betrugen 870,000 Pfund Sterling, und der ganze Rest der Compagnie Schulden 7,060,000 Pfund Sterling,

. Pitt brachte auch in dieser Sesson eine nothige Bill ins Parlament. Durch den letten Feledense Tractat waren die Franzosen Thellkehmer an der Reufundland : Flicheren geworben. Der Englische Sof hatte versprochen, sie langst ben Ruften diefes Landes vom Vorgebirge Bona Vista bis zum Vore gebirge St. John, und von da weiter bie zum Bore gebirge Raye ungestort fischen zu lassen, ohne ihnen jedach zuzustehn, daß sie ein ausschließenves Recht zu diefer Fischeren hatten. Dieses, sagte et ; erfordere eine bestimmtere Erklarung, und Magbregeln, um die Fischerenen bender Rationen von einander so weit entfernt als möglich zu halten , , da eine Mischung Eifersucht und Zwift erregen durfte, und überdem die Franzosen, burch eine zu große Nachbarschaft mit der Brittischen Methode die Fische zu fangen, fie aufzubewahren, und überhaupt mit allen den zu biesem wichtigen Zweig des Englischen Handels ges borigen Runftgriffen bekaunt werben wurden. Franzosen, behauptete er; hatten kein Recht zur ins landischen Fischeren, namlich zu der in den Flussen und Buchten, die überaus reichhaltig an vortreflis den Fischen maren. Die eingegebene Bill murde um Gefet.

Die Wichtigkeit dieser Fischeren für die Britten kann man darang beurtheiten, daß aus dem einzigen Hasen, von Dortmouth in den vier ersten Monaten dieses Juhrs hundert und zwölf Schisse dahin segeleten, die 10,475 Tonnen enthielten, und 3,500 Mann theils Watvosen, theils Fischerleute am Bord havten, Diesen Schissen solgten noch mehrere.

Die Englischen Einwohner in Canada ließen im Mary Dem Parlament eine Bittschrift überreichen, worin sie um 'eine neue Regierungsform ansuchten; eingleiches batten ichon zwen Jahr zuvor die fich in Dieser Proving niedergelassenen Lopalisten, wie auch die Frangofischen Einwohner gethan. Da mandies Land durche Schwerdt erobert hatte, so wurde bas selbst eine in allen Brittischen Colonien unübliche Regierungsmethode eingeführt, wadurch der Gpnz verneur eine ziemlich ausgedehnte Gewalt erhielt, die bennoch anfangs den am Französischen Despos tismus gewöhnten Einwohnern ein hoher Grad von Frenheit dunkte, ben man aber jest aus einem ere weiterten - Gefichtspunct betrachtete. Die Brittie schen Minister hatten gute Grunde keine Aenberung zu wunschen, daber Pitt allen Debatten wegen bies ser Bittschrift durch die Aeußerung vorbeugte, daß

die bis jetzt eingegangene. Machrichen wes Bouweri upurs, Lord Dorchester, wegen dieser Sache noch du unvollständig wären.

Im Monat May kam die Sache abermals aufs Rapet. Es wurde die Rothwendigkeit worgefiellt; ben dort hetschenden Unternungen schlennig abzuhelsen. Die Größe derselben wurde im Parlament burch Beus gen und Bocumente bewiefen. Bithte wat in iek ner größern Verwirrung als die Justipflege:in Car Die Richter handelten beg ihren Urtheilsprik nada. den nach Willführ, ober felbstgemählten Gesetzen. Der eine entschied nach Romischen, ein andter nach Franzosischen, ein britter nach Englischen Gefeten, und manche nahmen keine Gesetze zur Richtschnur, sondern folgten ben den Urtheilen bloß ihrem Ges wissen. Der Zustand bieser Proving, wodurch Engfand noch festen Fuß in Nord : America: behålt, und wicht ungegrändete politische Hofmungen nährt, wurde hier genau dargestestt. Das Land hat dred Battungen Bewohner: Die alten ursprünglichen Eine wohner; die Colonisten aus Großbrittaunien und allen Theilen von Europa; und endlich die Loyalis sten uns America, die aus Liebe zur Englischen Res gierung nach Endigung jewes unglücklichen Rrieges ihre **3** 

ihre Aufluckt mach Canada nahmen, und sich theils wit den andern Simwohnern vermischten, theils und ter Ansührung des Ritter Johnson im Obern Theil des Landes ein abgesondertes Stablissement anlegten. Alle diese sonfzeten unter einer Alt Despotie, die bald nach der Eroberung der Provinz eingesührt worden mar, und wünschten Brittische Volksrechteiten, weil Pitt zwar die Gerechtiskeit der Forderung gen einräumte, allein wegen Mangel eingegangenst Machrichten, abermals Ausschub verlangte. Er verssprach endlich, daß die Sache ben der nächsten Parslaments, Sistung zeitig vorgenommen werden sollte.

Die Catholiten schieften im May Abgeordnete, an deren Spihe Lord Petre war, an Pitt, um seis nen Beyftund zu erbitten, die beseits vor dem Gorzdonschen Tumnle zu ihrem Vortheile gemilderten Sesehe, noch weiter anszudehnen. Der Minister versprach in der nächsten Session ihre Sache dem Parlament verzulegen.

Um den Flor der Brittischen Tuch: Manufacturen zu befördern, wurde vom Parlament, die Aus: Die Sclavenbill mar die letzte Parlaments Hand, lung. Die Wichtigkelt des Gegenstandes, und die damit verbundenen Schwierigkelten, verlängerten die Session ungewöhnlich. Endlich machte der Kosnig am 11ten Julius derselben ein Ende, und prorrogirte das Parlament dis zum 25sten September. Nach Ablauf dieses Termins aber wurde der Verssammlungstag die zum 20sten November verschoben.

# Dritter Abschnitt.

# Geschichte ber Brittischen Regierung.

Cabinets-Geschafte. Neutralitats-System benm Turs fenkriege. Deconomische Entwürfe. Unzufriedens heit mit Ruffand. Allianz-Tractat mit Holland! Allianz-Eractat mit Preuffen. Mannigfaltige Maakregeln der Regierung jur Behauptung der Neutralität, und nachdruckliche Perwendung die Fehde zwischen Schweden und Dannemark benzules gen. Zwift mit bem Kaifer von Marocco. liche Erklärung. zum Vortheil des Handels mit den Americanischen Frenstaaten. haß ber Americaner gegen die Britten. Schandliche Procession in Boston. Weise Verfügungen in Canada. Geschenke ber Regies rung an die Wilben in America, und an die Reger in Africa. Indische Angelegenheiten. Gibraltar. Reduction der Brittischen Garden. MungeGeschafte. Verforgung der Familie des Herzogs von Glouces Resignation des Lord Oberrichters, Grafen von Mansfield. Gereigter Unwille des Großfange lers. Bermehrtes Oberparlament. Beranderung benm Abmiralitats: Collegio. Character des Staats: ministers Pitt.

Brittische Staats : Einkunfte. Seemacht. Lands truppen.

Co sehr bas Ministerium auch mit Geschäften für den Brittischen Senat überhäuft mar, so murden doch die auswärtigen Angelegenheiten und die Operationen des königlichen Cabinets nicht vernachläs Man beobachtete ben bem ausgebrochenen Turkenkriege bas System einer genauen Neutralitäs, und war vorzüglich auf die Erhaltung der Marine bedacht. Es wurden Entwurfe untersucht, um den Sanfbau in den Brittischen Stagten in Europa und in America alle mögliche Aufmunterung zu verschaffen, sowol um die großen Geldsummen zu ersparen, die bafur nach den Mordischen Reichen gehn, als auch die Macht, und das Wesen des Reichs, die Kriegs, und Handels, Marine, nicht von Zufällen abhängend zu machen; auch wurden Schiffe auf königliche Kosten nach den Englischen Besitzungen in Nord-America geschickt, um von bort Bauholz zu holen. Der Handels: Tractat mit Rußland, nach dessen Schluß die Nation laut verlangte, ber aber in Petersburg immer neue Ochwies rigkeiten fand, gab besonders diesen Entwurfen Mahrung. Die Einschränkung der dortigen Hanbelsprivilegien, die man seit einigen Generationen genossen hatte, wurde als eine National-Rranfung

Hiezu fam noch die Erinnerung an betrachtet. das in Petersburg entstandene Onstem der bewafs neten Neutralität. Die war man daher in Enge land mit bem Ruffischen Cabinet unzufriedner, als im Anfang dieses Jahrs. Die herrschende so sehr gegründete Unzufriedenheit des Brittischen Volks; schlen jedoch an der Mewa unbekannt zu fenn. Man glanbte von bort aus eben so gut Befehle nach Lone bon, als nach Astracan schicken zu können; benn zu eben der Zeit wurde der Hof zu Gr. James um Die Brittischen Bafen jur Erfrischung für die nach dem mittlandischen Meer bestimmte Russische Flotte ersucht; desgleichen erhielt ein großer Kaufmann in London, Mamens Thornton, von der Rayferin ben Auftrag, achtzehn geräumige Transfort. Schiffe zum Dienst Rußlands aufzukaufen. Die Brittische Regierung verfuhr ohngeachtet ihres Unwillens mit vieler Mäßigkeit. Sie bewilligte das erstere, setzte aber sehr weislich der Aussührung des Auftrags Schranken. Die Schiffe durften zwar aufgekauft, aber nicht mit Brittischen Matrosen bemannt wet? den; sowohl um den Englisch Levantischen Handel burch biesen Diensteifer nicht in Gefahr zu setzen, als auch nothigenfalls nicht selbst an Matrofen Mangel

Mangel zu feiden. Es erging anch eine Königliche Proclamation, wodurch alle Brittischen Seeleute vom ausländischen Dienst zurückberüsen, und ihnen verboten wurde, ohne ausdrückliche Erlaubniß keinen fremden Mächten, ja nicht einmal auf fremden Pristus Schiffen zu dienen. Was diesem Verbot einis ges Gewicht gab, war die Clausul, daß wenn jemand nicht hierauf achten, und in Sclaveren ben den Türkken oder ben den Seeraubern gerathen sollte, et nicht wie ein Brittischer Unterthan zurück gefordert werden würde. Der Ankauf der Lebensmittel sür die Russische Flotte wurde jedoch nicht gehindert, und schon am Ende des März hatten die Russischen Agenten sür 80,000 Pf. St. gekauft.

Die Vetweigerung der bemannten Transports Schiffe sur Rußland war jedoch dieser Krone außerst empfindlich, und veränderte alle, für dies Jahr gemachten Sees Entwürse, worauf man sich mehr wie es schim als auf die Operationen der Land. Ars meen verlassen hatte. England befotzte nun die Grundsäherder hatte. England befotzte nun die Grundsäherder bewasneten Neutrulität, die Cathas rina sethst stiftete. In kurzer Zeit sank Rußlands Credit in England so sehr, daß weniger Brittische Schiffe als je nach den Russischen Jäsen geschickt wurs

wurden. Der Rubel, der noch kurz zwor 43 Enge lische Pfennige galt, wurde jetzt nur für 36 anges nommen; ja einige große Aussische Schiffe, die in London lagen, konnten keine Ladung bekommen.

Der Allianz, Tractat mit Holland, ben has Brittische Ministerium mit dem größten Eiser betries ben hatte, wurde den isten April unterzeichnet. Es war eigentsich ein Pesensiv, Tractat folgendes Inhalts:

31 Da die zwischen dem Könige von Großbrittannien -, und den Generalstaaten so lange bostandene natür-"liche Freundschaft burch ben Antheil eine neue "Starke erhalten, welchen Ge. Großbrittanis niche Majestät neulich an der Erhaltung der Unabe "hängigkeit der Republick und der gesehmäßigen Con-Aftitution derfelben genommen: so haben Se. Ma-"jeftat und Ihro hochmogenden gur Befestigung dies Fifer Freundschaft, um auf die gründlichste und dauer Shaftefte Beife, Sarmonie, Butrauen und eine enge "Berbindung untereinander zu erhälten, wie auch :,dur Aufrechthaltung ber allgemeinen Rube, eine "Devensiv : Allianz geschlossen- Diesem heilsamen Bweck zu erfüllen, haben Se. Majestat der König nou

"von Größbrittannien seinen außerördentlichen Bots "schafter ben den Generalstaaten, Sir James Hairs "ris, und Ihro Hochmögenden die Generalstaaten "der vereinigten Niederlande den Größpensionaire "von Holland, Herren von der Spiegel, dazu mit "gehöriger Vollmacht versehen."

"Diese sind über folgende Artikel übereinges "kommen:"

- "Dige Freundschaft und Verbindung zwischen Sr.
  "Brittischen Majestät, Dero Erben und Nachfol"gern, und den General. Staaten der vereinigten
  "Provinzen sehn"; dergestatt, daß die hohen contra"hirenden Partheien die größte Aufmerksamkeit an"wenden werden, diese wechselseitige Freundschaft
  "und Uebereinstimmung zwischen sich, und ihren
  "Staaten und Unterthanen zu erhalten, und sich"verbinden, so viel in ihrem Vermögen ist, dazu
  "benzutragen, sich benderseitig in Frieden und in
  "Ruhe zu erhalten und zu vertheidigen."
- "2) In dem Salle, da eine der contrahirenden. "Parthepen von irgend einer Europäischen Macht. "in welchem: Welttheile es auch sepu mögte, :anges. "griffen

"griffen wurde, macht die andre contrahirende Par, "thep sich verbindlich, der angegriffenen, so wohl zur See, als zu Lande benzustehn, um sich wech, "selseitig im Besitze aller ihrer Staaten, Domainen, "Städte, Plate, Befreiungen und Freiheitsörter, "die ihnen benderseitig zugehören, ehe die Feindse, "ligkeiten angefangen wurden, wechselseitig zu schutze, "ten und zu behaupten."

"3) Se. Großbrittannische Majestät garanti"ren die Stadthalterschaft einer jeden Provinz in
"dem Hause Oranien, mit allen Würden und Prä"rogativen, als einen wesentlichen Theil der Consti"tutjon der Republick, nach den Resolutionen von
"1747 und 1748, nach welchen der gegenwärtige
"Stadthalter 1766 Besth von diesen Chargen ge"nommen, und 1788 in selbige wieder eingesetzt
"worden ist."

<sup>&</sup>quot;4) Der im zien Artikel gedachte Succurs soll "von Seiten Sr. Großbrittannischen Majestät in "8000 Mann Infanterie, 2000 Mann Cavallerie, 12 "Linienschiffen und 2 Fregatten; und von Seiten der "Generalstanten in 5000 Nann Infanterie, 1000 "Mann Cavallerie, acht Linienschiffen und acht Freschieden

# Geschichte der Brittischen Regierung. LIK

"gatten; welcher Succurs in Zeit von zwen Monas, ten nach der Requisition des angegriffenen Theils "geliesert werden, und während dem ganzen Kriege mit dessen Disposition bleiben, soll; auch soll dieser "Succurs (an Schiffen, Fregatten und Truppen) "von der angesuchten Macht allenthalben bezahlt "und unterhalten werden, wo ihr Allierter selbige "agiren lassen wird.

", o sollte der Benstand nicht hinlanglich sepn,
"so soll ihn die angesuchte Macht nach und nach,
"den Bedürsnissen gemäß vermehren, und der an,
"suchenden Parthen sogar mit aller Macht benstehn,
"wenn es die Umstände erfordern sollten. Indes
"ist man in allen Fällen ausdrücklich übereingekom,
"men, daß das Contingent der General. Staaten
"nicht über 10,000 Mann Infanterie, 2000 Mann
"Cavallerie, sechzehn Linienschisse und sechzehn Fres
"gatten gehen soll."

"6) Da es wegen der welten Entfernung vers "schiedener Besitzungen beider Parthepen goschehn "könnte, daß die Vortheile dieses Tractats zur ges "genseitigen Vertheidigung dieser Besitzungen vereis "telt werden dürsten, ehe ihre Spuverneurs Besehle

,, aus

haus Europa erhalten hatten, fo ift man bahin über-"ein gekommen, daß, im Fall eine der contrabirenden Machte in ihren Africanischen Ber Assatischen Besthungen feindlich angegriffen, ober mit einem "feindlichen Angriffe bedrohet werde, die Souver-"neurs dieser Besitzungen sogleich dem angegriffenen Bober bedrobeten Theile, ben schleunigsten und fraf-"tigsten Benftand leiften; welches ben gebachten "Gouverneurs, gleich nach dem Schluß des Tra-"ctats anbefohlen werden soll. Auch sollen die Arlegsschiffe ber angreifenden Macht in keinen Sas zwen ber dortigen Besthungen ber beyden Partheien "Einlaufen, ehe nicht ber Friede wiederhergestellt ist; Bes mare benn, daß biefe Schiffe dahin flüchten muße sten, um einem Schiffbruch zu entgebnich

- "7) Sollten bende contrahirende Theile gegen "einen gemeinschaftlichen Feind in Krieg verwickelt "seyn, so versprechen sie die Waffen nicht anders, "als mit gemeinschaftlicher Bewilligung niederzules "jen, auch sich alle gemachte Friedensvorschläge vers "traulich mitzutheilen."
- "8) Wollen bende Parthenen ihren Succurs an "Truppen kieber- in Seld liefern, so soll es ihnen "nach

"nach einem zu machenden Separate Artikel frey "stehn."

"9) Die ansuchende Macht foll die ihr geliefers "ten Schiffe, Fregatten und Truppen mit allem "Möthigen in ihren Hafen, zu den Preisen versore ,gen, als wenn sie ihr eigenthümlich zugehörten. "Man'ift auch übereingekommen, baggebachte Trup-"pen oder Schiffe in keinem Fall eine Burde der ,ansuchenden Macht, obgleich völlig während bem "ganzen Kriege zu ihrer Disposition fenn foll. Das "flipulirte Hulfe Corps soll von vem Befehle der "commandirenden Chefs beffelben regulirt werden, jund soll dasselbe weber gang, noch ein Theil bess gelben, ohne Benftimmung bes gebachten Chefs gebraucht werden kounen. Was aber die Operation "nen betrift, sollen diese ganzlich von den Befehlen "des commandirenden Chefs der ansuchenden Macht "abhängen.

"10) Während daß beide Parthepen einen Com"mery Tractat schließen, sollen bepderseitige Unter"thanen in behderseitigen Landen als die begünstig"ste Nation behandelt werden. Dieser Artikel soll
"sich jedoch nicht die auf die Verminderung des Ein"subrzolls erstrecken."

Ariet. Annal ifter B.

40 ,Da Sel-Großbritannische Majestät nach dem "4ten Artikel des im Jahr 1784 geschlossenen Frie-"bens versprochen haben, mit'den Generalstaaten "wegen der Zuruckgabe von Megapatnam zu tractis "ren, wenn Ihro Hochmögenden ein Aequivalent "bafür hatten, und gedachte Ihro Hochmögenden "ihr Verlangen erneuern, diese Zuruckgabe zu erhals "ten, auch den eigentlichen Sinn des 6ten Artikels "bes Friedens Tractate, der die Schiffahrt der Brit-"tischen Unterthanen in den Orientalischen Gemas-"sern betrift, genau zu bestimmen, so sind Se. Broßbrittannische Majestät bereit, zum Beweis "seiner Zuneigung gegen die Republick die Absichten "Ihro Hochmögenden zu erfüllen, und der Repu-"blick sehr ansehnliche neue Handlungsvortheile in "diesem Welttheile zu versichern, sobald man nur "über ein Aequipalent einig geworden seyn wird, "wozu Se. Großbrittannische Majestat nichts vers "langen werden, als was bem Interesse und der Sicherheit der benden contrahitenden Parthepen "in Indien vortheilhaft seyn wird; und um zu ver-"hindern, daß die Megociationen ju diesen Einriche htungen den Schluß der gegenwärtigen Allianz nicht "aufhalten. so ist man überein gekommen, sie balb Ganzufangen, und sie in Zeit von 6 Monaten mach . ,, der

#### Geschichte ber Brittischen Regierung. 115

"Unterzeichnung dieses Tractats zu Stande zu brins "gen, auch daß die darüber zu machende Conven-"tion-sben die Kraft haben foll, als wenn sie in "diesem Kractat eingerückt wäre."

#### ..... Besanderer. Artikel.

"Men bende habe spytrahirende Mächte überein, "daße menn der stipulister Succure in Seld gelies "fert werden soll, alsdenn sür 2000 Mann Insans "terie 1992000 Hollandische Gulden, und für 2000 "Mann Capallerie 120,000 Gulden sährlich, oder "monatlich nach eben demselben Verhältnis bezahlt

Die nächste Beschäftigung des Brittischen Minissteriums war nun die Allianz mit Preussen noch mehr zu befestigen. Es war schon im Junius zu Loo ein vorläufiges Bundniß gemacht worden, allein erst im August war man damit völlig zu Stande, und folgender Tractat wurde zwischen diesen beyden surchtbaren Mächten geschlossen:

"Da Ihro Majestäten der König von Preussen, "und der König von Großbrittannien mit dem gleis, "den und aufrichtigen Bunsch beseelt sind, die ges Hand wie der König von Bunsch beseelt sind, die ges

٠,

"naue Einigkeit und Freundschaft, die ihre Bor-"fähren als Erbtheil hinterlaffen, und jest fo glacks "lich zwischen ihnen besteht, zu vermehten und "zu befestigen, und zu blosem Zweck bie bienlich-"sten Maaßregeln zu nehmen gesonnen sind, so. "wohl ihr benberseltiges Interesse als die Ruhe von "Europa ju sichern, fo haben sie beschlaffen, diese Bande burch den Tractat viner Defenfiv.Alliumgau "erneuern und zu verftärken. De. Roniginha Das "jestät von Preussen haben baber den Deren Gwald -, Friedrich Grafen von Bergberg, feinen Stuate, und "Cabinets Minifter wie auch Nieter bes fchwarzen "Ablet Debene, und ber Ring von Großbrittams "nien den Herrn Joseph Ewart seinen außerorbente ilichen Gefandten am Bertiper Jose, mit den nos athigen Wollmachten verfehn, da denn bende in fol-"genden Artikeln überein gekommen find."

"Urtikel I. Es soll für immer vine feste und "unveränderliche Freundschaft, eine Desensto Alli-"anz, und eine genaue unverlehliche Einigkeit, ver-"bunden mit einer innigen vollkommnen Harmonie "swischen den erhabenen Königen von Preussen "und von Großbrittannien, ihren Erben und Nache "folgern, ihren Königreichen, Stanten, Provinzen, "Ländes "Landereven und Unterthanen obwalten, und mit "solcher Sorgfalt unterhalten werden, daß die hohen Loutrahirenden entschlossen sind, ihre größte Auf-"merksamkeit und alle von der Vorsehung ihnen ver-"liehene Mittel anzuwenden, sowohl die öffentliche "Sicherheit und Ruhe zum Besten ihres gemein-"schastlichen Inseresse aufrecht zu erhalten, als auch "dasselbe gegen alle seindlichen Anfälle zu garantiren "und zu vertheidigen; alles den Tractaten gemäß, "die schon zwischen den hohen Contrahirenden bestehn, "die noch serner in ihrer vollen Krast bleiben und "als jest erneuert, betrachtet werden sollen, aus-"genommen in densenigen Puncten, die in dar-"auf gesolgten Tractaten, oder in dem gegenwärti-"gen abgeändert sind."

"Art. 2. Die benden hohen Contrahirenden "werden dieser Verbindung zufolge allemal gemeint, "schaftlich agiren, um Friede und Ruhe zuerhalten; "und im Fall einer von ihnen mit irgend einem seind; "lichen Angrif bedroht werden follte, soll der andre "ohne Verzug seine gusen Bomühungen, jadie aller, "wirksamsten Mittel anwenden, den Feindseeligkeitenten vorzubeugen, dem bedroheten Thoil Senug, "thuung zu verschaffen, und den Streit genzlich beit "tung zu verschaffen, und den Streit genzlich beit "tung zu verschaffen, und den Streit genzlich beit "tungen."

Art. 3. "Wenn aber biese guten Bemuhuns "gen innerhalb zwen Monaten nicht den gewünsche "ten Erfolg haben, und einer von beiden hohen Cons ,,trahirenden in seinen Stanten, Rechten, Bestyuns "gen und Interesse, oder auf irgend eine andre Art "zu Lande oder zu Wasser, von einer Europäischen 3,Macht feindlich angefallen, oder beunruhigt were 3, den sollte, so verbindet sich der andre contrabirende "Theil ohne Aufschub seinem Bundesgenoffen benzus "stehn, um ihn im Besit aller der Lander, Landes 3,repen, Städte und Derter zu erhalten, bie vor 3,Anfang det Feindseeligkeiten ihm zugehörten. "Dieses zu bewürken wird, wenn Se. Brittannische "Majestat angegriffen werben sollte, Se. Majes 3, ståt der König von Preussen dem König von 3. Großbrittannien sechszehn tausend Mann Insans "terie und viertausend Mann Cavallerie Hülfstrup, "pen geben, und wenn Se. Preusische Majestät "angegriffen werden follte, wird ihm der König von "Großbrittannien ebenfalls fechzehntausend Mann 3.Infanterie und viertausend Mann Cavallerie zu "Hülfe senden, und zwar sollen diese Truppen inner, "halb zwen Monat von dem Aufforderungstage des "angegriffenen Theils angerechnet, geliefert, und den "gangen Krieg über zu seiner Disposition gelaffen "wer

merden. Diese Hilfstruppen sollen von dem lies gernden Theil-bezahlt und unterhalten werden, wo "ber Bundevgenosse auch immer ihr Agiren nothig Finden wird.; mar soll der fordernde Theil, sie in "seinen Staaten mit Brod und Fonrage, auf ben Bul , wie seine eigne Truppen verfehn. Es sind "jeboch die hohen Contrahirenden übetein gekommen, "daß im Fall Sc. Brittannische Majestat vom König "von Preussen Salfstruppen bekommen follte, diefenicht äußer Europa, auch nicht zur Besatzung von "Gibraltar, gebraucht werden sollen."

"Wenn der bedrohete und fordernde Theil die "Hülfe in Geld den Eruppen vorziehn follte, so folk "es ihm frey stehn. In diesem Fall sollen hunderte "tausend Hollandssche Gulden jährlich für tausend "Mann Infanterie, und hundert und zwanzig taus "send Hollandische Gulden für tausend Mann Cas "vallerie gerechnet, und nach diesem Berhaltniß auch "auf Monate gerechnet werden."

"Art 4.: Im Fall die stipulitte Hulfe zur Vere "theidigung des fordernden Theils nicht hinreichend mare, fo, foll ber andre fie nach Bedürfniß vermehe ven, ja, wenn die Umstände es verlangen, mit seie "ner ganzen Macht diesen Bepftand leiften." "Art.

\$ 4

",,Art. 3. Die hohen Contrabirenden erneuern sanf die ansbrückichste Weise den vorläufigen Traci stat ber DefenforAllianz, ber zwischen ihnen zu. 200 am 13ten Junius des gegenwartigen Jahres "geschlossen wurde, und versprechen von neuem zu sallen Beiten in Bereinigung und mit gegenseitigen "Butrauen zu handeln, um bie Bicherheit, Unab. "bangigfeit, und Regierung ber Republick ber vereis. Inigten Miederlande aufrecht zu erhalten, den Bere "bindungen gemäß, die sie mit der Republick einge-"gangen sind; namitch Ge. Preussische Majestät 3,durch einen zu Berlin am 13ten April 1788 geschlose Menen, und Se. Brittannische Majestat durch ben "am nämlichen Tage im Hang unterzeichneten Tracstat, welche Tractate bende hohe Cantrahirende eine nander mitgetheilt haben."

"Sollte es geschehn, daß vermöge besagter Tractasten die hohen Contrahenten sich verbunden sähen, die "den Generalstaaten versprochene Hülfe zu vermehs "ren, oder ihnen mit aller Macht benzustehn, so wollen "die hohen Contrahenten in Verbindung alle nothis "gen Maaßregeln und Abrede nehmen, sowohlwas "die Stärke der Armeen, als deren Operationen bes "trift, die zur Sicherheit und Vertheidigung der "besagten Republick ersorderlich sepn dürften."

"Im'

"Im Fall der eine oder der andere der hohen Constration wegen besagter Tractaten bereinst von ziegend einer Macht in seinen Landern, Rechten, Bestsster angegriffen, oder heunruhigt werden sollte, so werspricht der andre contrahirende Theil, dem angest griffenen laut dem sten und 4ten Artifel des gegens wärtigen Tractate bepaustehn, und in allen solchen Källen garantiren die hohen Contrahirenden einander zoen Bests aller Lander, Städte und Plätze, die ihnen wor Ausbruch der Feindseeligkeiten zugehörten."

"Art. 6. Der gegenwärtige Defensivillianz"Tractat soll von benden Seiten ratissiert werden,
"und die Auswechselung dieser Natissicationen inner"halb sechs Wochen geschehn, oder früher wenn es "seyn kann. Berlin, den 13ten August 1788."

Das System der Regierung den dom Türken, kriege war, wie oben gesagt, eine genaue Neutrasslität. Einige Engländer hatten die Gelegenheit ber nußt, unter Russischen Patenten gegen die Türken als Caper zu kreuzen. Die sortwährende Unzusries deuheit des Brittischen Hofes mit dem: Russischen, machte jedoch dieser Speculation ein Ende. Es wurden Besehle gegeben in den Englischen Häsen Heine

Käufmann hatte für Türkische Rechnung eine Fresgatte gekauft, die im Americanischen Kriege ben Franzosen abgenommen worden, und rüstete sie zu Deptford aus. Da sie mit Englischen Matrosen bemannt werden sollte, so that die Regierung auch dieser Unternehmung Einhalt. Eine andre zu eben von London abgesegelt. Sie war sür 68,000 Piaster gekauft, und theils mit Pulver, theils mit Kriegsgeräthschaften beladen worden.

Nachdem die Umstände in Norden ansingen bes benklich zu werden, da der König von Schweden ganz unerwartet gegen Rußland loßgebrochen war, und Frankreich mitten unter den sürchterlichsten bürgerlichen Unruhen, dennoch Seerüstungen machte, so wurde der Admiral Gower mit einer Essechte von sechs Linienschiffen, und zwey Fregatten in die See geschickt, um Beobachtungen zu machen. Nach einem sechswöchentlichen Kreuzen aber im Canal und in der Nord, See wurde er wieder zus euch berufen, und die Schiffe abgetakelt. Hierauf erfolgte die sormliche Ministerial, Erklärung an die Sesandten von Schweden und Rußland, daß der Wessandten von Schweden und Rußland, daß der

Brittische Gof die genaueste Reutralität in dem mischen benden Rationen ansgebrochenen Arfege beobachten, und die Ausruftung zum friegerischen Endzweck keinen fremden-Schiffen in Großbrittanwischen Safen gestatten wurde, so lange die benache barten Hofe ein gleiches thaten. Bald barauf wurde auch das Einlaufen aller aufgebrachten Priser in Brittischen Hafen verboten. - Man trieb biese Neue tralitäts & Gossanungen unch weiter. Um die Caper ber friegführenden Nationen zu verhindern, die aus fer Bood bestüdlichen Englischen Matrojen in Dienst zu nehmen, so wurden in London Berbes baufer erofnet, um fie fue die koniglichen Schiffe, obgleich ungebraucht, anzuwerben. · Auch hier blieb man nicht stehen, denn da die. Schwedische Mation in turzer Zeit-fehr ins Gedrange tam, ba ibre Saupekotte: itt Sweaburg eingeschlossen, und ihre Landmacht entfernt war, und nun die Danen als Sulfetruppen der Ruffen einen Einfall in Schweben thaten, bis Gothenburg vordrangen, und selbst Stockholm in Furcht festen, ba legten sich England und Preußen mit solchem Nachbruck ins Mittel, daß im October zwischen Dannemark und Schwer den ein Baffenstillstand auf sieben Monat geschlose sen wurde.

Das friedfertige Spstem der Regierung sollte jest doch nicht ganz ungestört bleiben. Es zeigte-sich ein sehr unerwarteter Feind.

· Ein politisches Phanomen unsers Jahrhunberts, worauf wenig neuere Geschichtschreiber Ruckficht genommen, ift das Bestreben des barbarischen Burften, den man dem bochften Menfchentitet jum Hahn, Kaiser von Marveco nennt, sich ein Unsehn in Europa zu verschaffen. Dieser unmiffende Despot, au der Spike von ein paar Millionen halb nackter Regern, die in der Cultur noch weit unter ben Turfen stehn, deffen Rriegsmacht in ungeformte Baufen zusammengepeitschter, zerlumpter, furchte famer Gelaven, und in einigen übel ausgerafteten Raubschiffen besteht, deffen Einkunfte verhältnismå; sig fehr eingeschränkt find, und beffen Land. einen un. bedentenden Handel hat; dieser Fürst hat das Get beimniß gefunden, fich ben ben Europaifeben Deache ten in Achtung ju segen. Er hat Gefandte angroße Hole geschickt, Handels : Tractaten mit Monarchen geschlossen, wieder von ihnen Gesaudte: nud Ger schenke verlangt und erhalten, bald biefer, bald jener Matian in seinen Safen Sinderniffa M Weg ge legt und ben Consuln der machtigften Bolfer, wech િલકા 1

## Geschichte ber Brittischen Regierung. 123

Klinkte hatte er seinen Zweik erlangt, und geoße Winkte hatte er seinen Zweik erlangt, und geoße Winkter gaben oft der Laune dieses Barbaren nach, whne das Maaß seiner Kräfte, und die Wirkungen seiner Jorns zu calculiren.

and the second s

Die Engländer im Americanischen Kriege lösten querft biefen Zauber auf. 'Bahrenb ber fo langwie rigen Belagerung von Gibrakar, wo man bie Producte der Mavoccunischen Länder mehr wie je zur Proviantirung der Festung brauchte, wurden ste verweigert; und auf Befeht dieses harbaelschen Filie ften aller Handel mit den Britten aufgehoben. braktar wurde nun obgleich mit weit größern Roften aus Italien und England mit dem Möthigen versorgt, lind der Joen des festatien Sultans verlacht. Da die Englander jedoch nach geendigtem Americas nischen Kriege ben bent guten Bernehmen mit den Maroccanern ihre Borthelle fanden, so wurde es wieder hergestellt, allein shne fehr auf seine neue Forderungen zu achten. Die lette war das Anfik then um einige Englische Rriegsschiffe, eine Ge sandschaft nedst seinen für den Türkischen Sustan bestimmten Geschenken nach Conftantinopel ju be gletten. Der Englische Dof fand die Gewährung diefes

Pen Mangel an Lebensmitteln zu fühlen, da die Proviant. Schiffe aus der Barbaren ausblieben, wab die Groviant. Schiffe aus der Barbaren ausblieben, wud die Engländer in Gibraltar nur von den schlechsen Vesten der Spanier und Portugiesen leben mußsten; jedoch nahm man bast zweckmäßige Maaßresgeln dem Uebel abzuhelsen. Es kamen Proviants Schiffe aus Italien und Irland anz und eine Escas

## Geschichteber Brittischen Megierung. 124

Escadre unter dem Commodore: Costy, .: wurde nach der Straße beordett zum den Brittischen Handelzu schützen. Evody schmeichelte sich den Zipist in fut izem benzulegen, da ver Maroccanische Beberrscher in einem schweren bargerlichen Arieg mit feinen eis gnen Sohnen verwickelt war. Er fchrieb auch im Junius einen Briefruch London; der den Streit gle wöllig geendigt unkündigte. Er hetrog, sichwer, denut der Uebermuth des Barbaren brach im August von neuem aus. Seine Geerauber machten Miene Englische Schiffe wegzunehmen. Die Liebe seines alter Ren Sohnes zu dem Britten wegen seiner Mutter, die eine gebohrne Frlanderin war, geb-porzüglich dem Haß bes Batets gegen biese Metian Rahrung. Sein Born aber murbe verspottet, da die Englische merstärfte Escadre: seine: Safen zu - blokiron . drohte, sind die Maroccanischen Küsten nicht gus den Augen verlor.

The property Ein Hanbeld: Tractatanit America war feit funf Jahren der Wunsch ber Brittischen Datton, allein vie Unmacht det Emgresses, bie Begeschränkten Bollmachten seines Gefandten in: Loudour, die forte währende Erbitterung. ber! Umericanen gegen die Britten, und so mandorley nothige Ergeterungen, bie.

1 11:19 B.

Die esst jenseit des Atlantischen Meers aus einander were geseht wurden, und veren Berichtigung wieder neme geseht wurden, und veren Berichtigung wieder neme Zweisel erzeugeen; alles dieses verzögerte den Schluß Zweisel erzeugeen; alles dieses verzögerte den Schluß Perseiben beständig. Das Brittische Ministerium desseich seine Bereitwilligkeit zeigen, die Hins wollte sedoch seine Bereitwilligkeit zeigen, die Hins dernisse des Handels aus dem Wege zu räumen, daher durch eine königliche Erstärung die Einsuhr daher durch eine königliche Erstärung die Einsuhr daher durch eine königliche Erstärung die Einsuhr daher durch eine Konigliche, Terpentin, Indigor, Bedissmasten, Todak, Neis, und andre Amseicanische, Products in den Brittischen Häsen gegen Zahlung des gewöhnlichen Jolis gestattet wurde; es mogte in Brittischen Golfs geschehn.

Bon der vorerwähnten anhaltenden Erbitterung saben die Aitlericaner auffallende Beweise. In Boston wurde den 4ten Julius der Jahrestag der er langten Unabhängigkeit durch eine schändliche Proression gesepert, woben man die Brittische Flagge, äuf einen Dreckbarren gepflanzt, durch die Straßen schleppte. Sie wurde unaushörlich mit Filntenschüssen saken die höhern und mittern Volksclassen, Dies thaten die höhern und mittern Volksclassen, der niedrige Pobel salutiese mit Koth. In Philar delphia vas bester; auch seierte hier Gelegenheit auch Pampund Processionen; jedoch betrug man sich babey etz was bester; auch seierte hier der Brittische Resident ben den Ameticanischen Staaten; Mr. Temple, dieses Jahr diffentlich den Geburtstag seines Königs, woben der President des Congresses und viese Mitzglieder desselben zugegen waren.

Der Saß der Americaner gegen ble Britten fand mancherley Nahrung; fle betrachteten mit großem Meid ben steigenden Flor ber Brittischen Colonien in ihrer Nachbarschaft. Canada insbesondere, wo Zaufende von Lopaliften fich hingezogen hatten, war ihnen ein Dorn im Auge. Der Gouverneur, Lord Dorchester, hatte hier eine Landmilit errichtet, und die Einwohner der ganzen Provinz von sechzehn bis sechzig Jahren in den militärischen Listen aufschreis ben lassen. Bon diesen wurden bloß nur unverhels rathete Leute von achtzehn bis,fünf und vierzig Jahs ren zum wirklichen Dienst auserwählt, und sie in Bereitschaft gesett, jederzeit, innerhalb vier Tagen nach den Gränzen aufbrechen zu können, wenn das. Land mit einem Angriff bedroht werden sollte; auch war man bedacht die Freundschaft der Canadischen Bitten zu unterhalten, und ließ es nicht an Geschenken Britt, Annal. ifter B. fehlen.

staatssecretär, Negean, vorgelegte Rechnung dies ser Geschenke vom vorigen Jahr, betrug 25,007 Pf. St.; dennoch wurden wieder im Ansang dieses Inhres neue Geschenke-für den Werth von 40,000 Pf. St. dahin abgeschiekt.

Die Regierung schickte auch im August auf einem Kriegesschiff eine Menge Geschenke nach Africa, die in allerhand Geräthschaften und Zierathen zum Put bestanden, um dort unter die Negerbeherrscher vertheilt zu werden.

In den Englisch, Indischen Provinzen wurden' ebenfalls allerhand Anstalten gemacht, die Erhalitung dieser kostbaren Besthungen durch Bertheidis gungsmittel, durch Sparsamkeit, und durch eine neue dort nie gekannte Ordnung in allen Departements zu'sichern. Lord Cornwallis suhr fort weise Berordnungen zu machen, und durch eigne zahllose Handlungen Behspielt bon Uneigennühigkeit, Nasstiefelt, Gerechtigkeit, und Großmuth zu gebein. Erließ alle Europäische Unterchanen in Bengalen zähnten, um sie im Nothsall ben Eutsernung der Eruppen bewasinen zu können. Um die häusige Mortastität der Soldaten in Indien durch eine bessere Berachtigkeiten Geben der Geben der

pflegung der Kranken zu verringern, ließ die Britz tische Regierung bewegliche Hospitaler in London hauen, wozu wahrscheinlich die in Desterreich benm Ansang des Turkenkriegs gemachte Erfindung dies ser Art Gelegenheit gab. What, der Erfinder der Copier, Maschinen und der Albions, Muhle, erfand auch diese Hospital, Barraken, die so kunstlich ers sonnen, als einfach ausgeführt murden. Das Ber baude, 84 Fuß laug und 22 breit, bestand aus 300 usammengesetten Studen Holz, die vermoge 690 Schrauben au einander befestigt waren. Das Dach war mit Helpen zusammengefügt, und mit Rupfer, platten belegt. Die Hauptbalken gingen auf Aus geln. Jede Seite dieses Gebäudes hatte zwanzig Fenster, aus-einer einzigen dicken Glasscheibe befte: hend, und außerdem neun Deffnungen, dren und einen halben Buß lang und zwen Fuß breit, die zum schließen gemacht-waren. Diese ganze Masching konnte in vierzig Minuten aufgerichtet, in vierzehn queeinander genommen, und auf zwen Wagen forte geschaft werden. Es fanden sich jedoch viele, die den Rugen dieser Maschine bezweifelten, wegen des beißen Elima in jenen Weltgegeuden, bas auf bas Polz wirken, es krummen, und so zusammen ziehen J 2 burfte,

dufte, daß die jesige so genaue Aneinanverfügung aufhören mußte.

- Es blieb indessen in Indien alles ruhig, obgleich ein sonderbarer Umstand diese Rube leicht hatte stos ren konnen. Der Gouverneur von Pondichern hatte nämlich benm Ausbruch der Hollandischen Untuben vom Franzöfischen Hofe Befehl erhalten, sich Erins conomale zu bemächtigen. Eine Kriegs, Schaluppe war bereits im November 1787 aus Frankreich mit dieser Ordre dahin abgegangen. Nachdem nun aber in Holland alles bengelegt war,' fürchtete man zu Bersailles die Folgen dieser Unternehmung. wurde daher der Brittischen Regierung die formliche Ministerial : Bersicherung gegeben, bag wenn Trinconomale und andre Englandischer Besitzungen in Indien von Französischen Truppen auch wirklich weggenommen waren, solche boch sogleich mit Erfat alles baben erlittenen Schadens wieder zuruck gegeben werden sollten. Eine ahnliche Erklarung geschah auch in Holland. Alle Besorgnisse wegen Dieser Sache aber hörten bald auf; denn die Rache richt lief ein, daß widrige Winde die Ausführung des Befehls so lang verzögert hatten, bis die Fransosen in Indien von den Europäischen Vorfällen näher unterrichtet worden maren.

Die Regierung erhielt im Januar Nachricht aus Brafilien von der dortigen Ankunft des Capie tain Philips mit feinen zwen Ochiffen und den nach Botany : Bay bestimmten Missethatern, die in Co: lonisten verwandelt werden sollten. Sie gaben schon unterwegens Beweise ihrer Industrie; benn faum hatten sie die Brasilischen Rusten berührt, so mathe ten sie falsches Geld mit Portugiesischem Gepräge, und brachten es in Unfauf. Philips hatte zuvor auf dem Vorgeburge der guten Hoffnung Pferde, Schweine, Hornvieh, Federvieh und Gartensaas men aller Art eingenommen. Das fernere Schick; sal dieser Schiffe machte jedoch ber Regierung einige Bekummerniß; benn. ich on im Geptember erwars tete man Machrichten vom Befehlshaber, die aber im Movember noch nicht eingegangen waren.

Um die Gemeinschaft mit Gibraltar desto regels mäßiger zu unterhalten, bewilligte der König von Spanien das Ansuchen des Brittischen Hoses, eine monatliche Post anzulegen, die durchs ganze Königs reich nach der so berühmten Felsenburg führte. Die Spanier bewiesen sich jedoch sehr eifersüchtig gegen die Bewohner dieses Felsens, und schränkten sie auf allerhand Art ein, wenn sie den Spanischen Boden betraten; dahingegen die Engländer Jedermann den

J3'. Ein:

Eingang von Sibraltar verstatteten, selbst den Spasnischen Ingenieuren, denen es fren stand, sogar die innersten Festungswerke zu besuchen.

Man suchte in allen Departements Sparsamfeit einzuführen. Diesem Grundsat zufolge, murden auch die Englischen Garden reducirt! man zog sie zusammen und formirte eine neue Leibwache. Soldaten von der Garde bu Corps, wo die gemeis uen Reuter bis jest immer die Stellen fauften, und über hundert Pf. St. dafür gaben, wurden abges dankt, und ihnen ihr Raufgeld wieder gegeben, wos zu bas Parlament 28,000 Pf. St. hewilligte. Der Sold eines solchen Gardiften, mar täglich eine halbe Rrone. Die Officiere dieses Corps aber blieben in Diensten; man stellte sie ben der neuen Leibmache Der Konig wollte ihren Chef, den Herzog an. - von Morthumberland, für die daben leidende .Ochmalerung seiner Einkunfte durch eine Pension 1200 Pf. St. entschädigen, er schlug es aber großmithig aus. Durch diese Veränderung sielen der · Schatkammer jährlich 24,000 Ps. .Ot. zu.

Da im Finanzwesen so mancherlen gute Berst, gungen getroffen wurden, so vergaß man auch die Münze

Die Regierung hatte schon im voris Mune nicht. Jahr eine Menge Silber munzen lassen, welches seit 1758 nicht geschehn war, außer mit einer ges ringen-Quantitat, die im Jahr 1762 zur Vertheis lung an die Armen nach Irland geschickt wurde, und mit einigen Schillingsstucken, die der königliche Almosenier jährlich in der Charwoche austheilte, und die daher so rar wurden, daß man sie für Geld faufte, und in den - Münzegbinetten aufbewahrte. Jest kam die Reihe an die Rupfermunze, wovon fünf und zwanzig Tonnen Gehalt in halben und viertheil Pfennigen ausgeprägt wurden.

Der Herzog von Gloucester erhielt vom Könige zum Unterhalt feiner jest beranmachsenden Riuber, eine jährliche Zulage pour 5000 Pf. St., die aufdie Irlandische Penfionslifte angewiesen murben. Das Parlament hatte jedoch für diese Kinder schon längst geforgt, und dem Prinzen 8000, der Prinzestu Sophia aber 4000 Pf. St. ausgesett; daben war ihnen der Titel Hoheit, allein mit Weglassung des Morts koniglich zugestanden worden. Es ist merk: murdig, daß der Herzog von Gloucester durch seine Bermabiung die beiden rivalirenden und durch Gluck und:Ungluck so sehr verschiedenen Sanser-Hann o Wer und Stuart mit einander vereinigge; henn die Todi:

Tochter seiner Gemahlin, der verwitweten Stafin Waldegrave, stammten in gerader Linie von Jacob II. ab, und waren jeht Geschwister der Kinder ihrer zwensten Che, der Abkömmlinge des Königs Georg II.

Die Regierung verlor in diesem Jahr durch die Resignation bes Grafen von Mansfield eine ihrer ehriburdigsten Stugen. Er hatte viele Jahre lang, den Posten eines Oberrichters von England mit gro-Bem Nuhm bekleidet, und durch seine außerordentlis de Beredsamkeit manchen übeln Entwurf des Cabis nets im Parlament geltend gemacht. Sein hohes Alter nothigte ihn seiner politischen und juristischen Edufbahn ein Ziel zu setzen. Schon einige Monate · lang hatte er wegen feines boben Alters sein Amt ale President im Gerichtshof ber Koniglichen Bank nicht verfehrt können, und bem Richter Buller dies Geschäfte überlassen. - Mansfield wollte diese Bemuhung belohnen und schickte ihm eine Banknote von 1000 Pf. St., die Buller aber so großmathig war, auszuschlagen.

Der Ritter Kennon, bisheriger Master of the Rolls, oder Oberausseher ver Reichs Archive, wurde an Mänssields Stelle Oberrichter, nachdem ihn der König zuvorzum Pair des Reichs ernanni hatte. Seinen Gorgen Posten hingegen erhielt Str. Rechard

chard Arden durch die Ernennung des Ministers Pitt. Dahier nicht bioß von einem Titel, ober von einer forglofen Wutbe, fonbern von einem Ges schäftsposten, verknüpft mit der Bice, President, schaft im Tribunal des Großkanzlers, die Rede war, so mußte es naturlich febr befremben, daß ber Die nifter die Stelle nach seiner Billführ vergeben hatte, ohne mit diesem ohnehin eigensinnigen Mann zuvor Abrede zu nehmen. Der Großkanzier, der fo oft durch feinen rauhen Ton bie Saupter der Opposition im Oberhause jum Schweigen gebracht hatte, fabe sich hier von einem Jüngling in seinem eignen Ges richtshofe verspottet. Sein Zorn hierüber mar.so groß, daß er sich vierzehn Tage lang weigerte, bas Reichssiegel auf das Diploma des Ermahlten zu Endlich that er es, um das Ansehn des Ros nigs, ber diese Burde formlich ertheilt hatte, nicht in Berachtung ju feten. hierauf erfolgte eine sons berbare Scene, ba er bem Meuermählten in Lins coln's Inn Hall ben Eid abnahm. Er sprach kein Wort mit ihm, und wurdigte diesen sonst verdienst. vollen Mann, ber sein Gehülfe werden sollte, nicht einmal anzusehn. Rur mit vieler Mühetourde nach einigen Monaten sein Unmuth gestillt, und eine Ausfohnung mit Pitt bewurft.

Die Regierung, die ben allen Fallen so febr der Unterstützung des Oberhauses gewiß ist, verfolgte mehr wie jemals das angenommene System die Unzahl ber Pairs durch Manner von Unsehn und Talenten zu vermehren. Unter denen, die diefes Jahr aus bem Unterhause ins Oberhaus stiegen, ober mit dem wikigen Lord Chesterfield zu reden, fielen, befanden sichauch die in Solland mit Ruhm gedienten Botichafter Port und Sarris; ber erftete erhielt den-Titel Lord. Dover, der lettere den Titel Bord Malmesburn. Durch dieses häufig gebrauchte Mittel, ist die sich immer ausdeh: nende Gewalt der Krone erklärbar. Folgende Bes merkung wird dieses ferner zeigen: Mad dem Tode Carl II. war die Anzahl aller Englischen und Schots tischen Pairs 178; unter Georg II. 224; sett ist sie 258. Ju den zwölf Jahren von Lord Morths Ab. ministration murden vierzehn neue Pairs gemacht. Unter Pitt Administration aber, innerhalb fünf Sahren, pom Januar 1784 bis Ende 1788, erhielten nicht weniger als füuf und zwanzig Britten die Pairsmurbe.

Im Mintseriv waren bloß beym Admiralitäts, Collegio Beränderungen geschehn. Der Graf Cha: tham, Bruder des Ministers, war an die Stelle des

Lord

Lord Home, President der Admiralität geworden: auch die andern Bensißer dieses wichtigen Departs, ments waren größtentheils neue Mitglieder, von denen man Ergebenheit gegen den Hof, und Folg, famkeit ben dessen Maaßregeln erwarten konnte.

Das Steuerruber des Brittischen Staats war indessen immer noch in Pitts Händen, und war gleich seine Poppilarität beym Volk geschwächt, so hatte sich doch sein Ansehn sowohl im Parlament, als im Pallast zu St. James eher vermehrt, als vermindert. Eine Skizze seines Characters mag diesen Abschnitt beschließen.

Tahrhunderts, in einem Alter, wo man nach den Gesehen kaum seine eignen Angelegenheiten verwalzten kann, einen Jüngling an der Spike einer äußerst verwickelten Regierungsform eines mächtigen Reichs zu sehn, und zwar einen Jüngling, der diesen crhabenen Posten mit Ruhm betleidet. Der junge Pitt, vessen Eristenz die Nation kaum kannte, der noch nicht die Zeit gehabt hatte, ehrgeitige Entwürse zu muchen, und den inie Allppen besäeten Weg kennen zu seinen zu den höchsten Reichswürden sührt; dieser junge Mann, da ihn kaum sein Hosmeisterverstaffen

lassen hatte, noch ehe er seine Bunfche ordnen, und mit mahrscheinlichen Soffnungen vergleichen fonnte, fabe sich auf einmal am Ende der ungeheuren Laufbahn, am hochsten Ziel des Chrgeizes, das nur ein Brittischer Unterthan erreichen kann. 'Er langte bas felbst an, begabt mit großen Talenten und Rennts niffen, und im Gefolge von großen Tugenden. Seine Sitten waren noch unverdorben, allein dages gen war auch feine Erfahrung noch neu. Beisteskrafte konnten die lettere erfeten; ste flößten vielmehr ein zu starkes Selbstvertrauen ein, und der Jungling glaubte die Kostbare Erfah. rung des Alters entbehren zu konnen. Er entschied oft ohne zu prufen, sprach ben offentlichen Verhands lungen nicht selten bestimmt von Sachen, die er nicht verstand, stemmte sich gegen Ueberzeugung, . und hielt feinen Eigensinn für Standhaftigfeit. In biesem Wahn bestärkten ihn seine Schmeichler; bagegen alle Rechtschaffenen mit Betrubhiß ben gros Ben Mann betrachteten, der so vorseglich einen Schatten auf feinen erhabnen Charactermarf. Ohne diefen für einen Minister so großen Fehler, mare die durch seine Tugenden erzwungene Verehrung der Mation grangenlos gewesen, und mit Liebe gepnart worden.

Seinaußeres Ansehn hat nichts Gefälliges, und feine etwas gezwungene Manieren, mit Ralte vers bunden, sind eher zurückstoßend, als anziehend. Der Chrgeit scheint ihn in seinem blubenoften Alter anempfindlich gegen die Liebe gemacht zu haben; Auch Ergötilchkeiten, von welcher Urt fie nur immer fenn mogen, haben für ihn feinen Reig: selbst ben freundschaftlichen Gastmahlern, im Zirfel der Munterfeit und geselliger Freuden, ift er nachdenkend. Sein größtes, sein einziges Bergnugen find die Staats: geschäfte, benen er raftlos alle Stunden widmet. Seine Grundsatze find edel, und die ftrenga Ausubung derfelben floft Bewunderung ein. Die feltenste Uneigenütigkeit ift ein Hauptzug seines Charace tere; daher er die von ihm abhängenden Aemter, ohne Rucksicht auf eigene Vortheile, mit kluger Bahl vertheilt. Im Mittelpunct unermeglicher Reidthumerifter arm, lebt sparsam in seinem Sause wesen, und geist mit den Schäßen ber Nation. Bon seinem großen Bater erbte er bas außerordent, liche Talent eine Boltsversammlung zu regieren, und! obwohl er ihm darin nicht gleich kommt, so wird er · doch von keinem lebenden Britten in dieser schweren Runst übertroffen. Als Redner ist er flar und bes stimmt, mitten im Feuer seiner Beredsamkeit. : spricht

Wiederholungen, und ohne irgend ein Argument unberührt zu lassen. Er ist kalt und ernsthaft im Umgang, aber voller Wärme und sindringend ber den Debatten im Parlament, wo er die passendsten Figuren der Redekunst wählt, und sich bald an den Verstand, bald an die Einbildungskraft der Zuhöserer wendet.

Dinister beschaffen. Dies sind einige mit unparthepischer Hand entworfene Zügedes großen Gemahle des seiner Fehler und seiner Tugenden.

Der Zustand: der Brittischen Staatseinkünste laut den dem Parlament übergebenen Rechnungen, nämlich vom sten Januar 1786 bis zum sten Januar 1787 nuar 1787, desgleichen von diesem sten Januar 1787 bis zum sten Januar 1788, war solgender.

## Geschichte der Brittischen Regierung. 143

|                    | Jahr 1787.   Jahr 1788. |      |                |             |          |     |
|--------------------|-------------------------|------|----------------|-------------|----------|-----|
|                    | July 1/8/.              |      |                | ~1496 1700. |          |     |
|                    | Pf. St.                 | øi.  | Pf.            | Pf. St.,    | BI.      | pf. |
| Zõue , ,           | 4,063,314               | 7    | $2\frac{1}{2}$ | 3,714,427   | 2        | 6   |
| Accise s - s       | .5,531,114              | 6    | 101            | 6,225,627   | 11       | 3.  |
| Stempel:Abgaben    | 1,181,464               | ,II, | 10 <u>1</u>    | 1,182,060   | .16      | \   |
| Enfünfte von als   | , ,                     |      |                | ٠. ،        |          | • • |
| ferhand Taren, als | , , ,                   | Ì    |                | ·           |          |     |
| von Säufern, Fens  | •••                     |      | <b>.</b>       |             | 1        |     |
| ftern, Bedienten,  |                         | 1    |                | 1           |          | Ì   |
| Mägden, Miethkut:  | ,                       | 1    |                | <b>-</b>    |          | •   |
| schen, Frachtwagen |                         | }    |                |             | 1: 1     | ,   |
| Pferden, Raufla:   |                         |      |                |             |          |     |
| den u. f. w.; bes: |                         | •    | }              | • •         |          | ,   |
| gleichen bon Geld: | •                       |      |                |             |          | -   |
| ftrafen, Confiscas |                         |      |                |             | <b>!</b> |     |
| tionen, Krontandes | •                       | •    | ,              | ł           | -        |     |
| reien, u. a. m.    | 1,613,661               | 15   | 2              | 1,800,969   | 7        | 54  |
| •                  |                         | _    |                | <b>[</b>    | l        |     |
|                    | 12,389,555              | 1    | 17             | 12,923,134  | 17       | 21  |

Hiezukam die Land, und Malztare, die gewöhns lich auf 2,750,000. Pf. Sterling berechnet wird.

Diese Rechnungen wurden am dritten April in der Schatz. Commission ausgesertigt, und am sten Maplegte Pitt solche nebst den Staats. Ausgaben des vorigen Jahrs dem Unterhause vor. Hierauserhellte, daß die Marine 2,236000, die Landtruppen 2,230/023, und die Artillerie 419,000 Pf. St. geckoftet

fostet hatten. Die Kriegeruftungen mahrend ben Sole landischen Unruhen hatten 311,000, und die Schulds zahlungen des Prinzen von Wallis nebst seinem neu vollendeten Pallast 181,000 Pf. St.erfordett. Der Minister bewies durch viele Thatsachen den Flor Englands, und daß er vermdge eines vermehrten Handels, einer zugenommenen Ochiffahrt, und sehr erweiterten Fischerenen, größer sen, wie vor dem Ames ricanischen Kriege. Go hatte z. B. im Jahr 1772 die Brittische Einfuhr 14,000,000 und die Aussuhr 16,000,000 Pf. St. betragen. Im Jahr 1773 war der Betrag der Einfuhr 12,000,000, der Anssuhr 16,000,000 Pf. St. Im Jahr 1786 hingegen mar die Summe der Einfuhr bis auf 15,786,000 und der Ausfuhr auf 16,300,000 Pf. St. gestiegen. Jahr 1787 (sagte Pitt) ware die Einfuhr noch nicht berechnet worden, die Aussuhr aber hätte 16,600,000. Pf. St. betragen. Der Minister bemerkte hieben, daß die hier auffallende Vermehrung der Einfuhr keinesweges schädlich, sondern vielmehr wohlthätig sen, da es großentheils rohe Materialien maren, bestimmt in den Brittischen Manufacturen für den auswärtigen Handel bearbeitet zu werden, und was den Mugen erhöhete, sey der Umstand, daß so viele dieser

dieser Materialien selbst aus einem Theil des Brittis's schen Reichs, nämlich aus Irland kämen.

Zu diesem Flor der Finanzen kam mun noch die jährliche Abtragung einer Misston Ps. St. von der Brittschen Nationalschuld. Ueberdem hatte Pitt den Entwurf viele königliche Länderepen zu verkaussen, worunter auch der Wald von Hampshire war, der 98000 Acker kundes einnimmt.

Am isten August bestand die Brittische Seemacht in zwenhundert und sechs und achtzig Kriegsschiffen. Darunter waren ein hundert und sieben und zwanzig von der Linie, zwölf von 50 Canonen, und ein hundert und sieben und vierzig Fregatten, Kriegs, Schaluppen und andre Arten bewasneter Schiffe.

Bum wirklichen Dienstwat jedoch nur ein kleis ner Theil dieser großen Seemacht erforderlich, das her damals 2045 Seevfficiers auf halben Sold ges setzt waren, worunter sich siebenzig Admirals befans den. Die Anzahl der besoldeten Seeleute überhaupt war 18000. Die Starke der Landarmee und ihre Vertheis lung war:

In Großbrittannien funfzehn Regimenter Insfanterie; sieben Bataillons Garde, achtzehn Regis menter Cavallerie, und zwey Bataillons Artillerie.

In Irland ein und zwanzig Bataillons Insansterie, zwölf Regimenter Cavallerie, und ein Regisment Artillerie.

In Sibraltar neun Bataillons Infanterie und ein Bataillon Artifferie.

In Nord America und den Westindischen Inseln, zwölf Bataillons Infanterie, und ein Bataile son Artillerie.

In Ostindien neum Regimenter Infanterie und ein Regiment Cavallerie.

## Vierter Abschnitt. Geschichte der Nation.

Erfte Abtheilung.

Colonien. Handel. Schiffahrt. Industrie.

Unternehmungen der Britten nach bem Americanis schen Kriege. Die Colonie in Neu-Braunschweig. Die Colonie in NeusSchottland. Die Colonie auf der Prinz von Wallis Insel. Neue Pflanzungen auf ber Insel Jamaica. Orcan in ber Ban von Honduras. Entbedung ber Pelew-Infeln. lische Societat jum Sandel im Nordwestlichen: Entbeckung ber Königin Charlotte America. Infeln. Sandel ber Englander nach Offindien. Entwurf zu einer Caravanne von Bengalen nach China. Landschiff in ben Wusten Arabiens. bel, Schiffahrt und Einkunfte ber Oftinbischen Compagnie. Wallfischfang. Gronlandische Fisches ren. Flor ber Neufundlandischen Fischeren. Sandel ber Englander mit ben Americanischen Frenftgas Handel mit Rußland. Seidenhandel mit Piemont. Rohlenhanbel in England. Gummis Handel in Africa. Inlandische Schiffahrt. Die Bank von England. Die Bank von Schottland. Neue Bank zu Belfast in Irs land. Neue Bank in Bengalen. Flor ber Brits. tischen Manufacturen. Unterbrochener Sandelss Flor burch große Banquerotte. Induftrie ber Nas tion.

Schiff, gang von Rupferplatten gebaut. tion. Doppeltes. Schiff mit funf Raften und Rabern. Dampfmaschine zur Bewegung kleiner Fahrzeuge auf Canalen. Leberne Canonen. Eiserne Brude. Rirche in Wellington mit eisernen Pfeilern und Philosophisches Feuerwerk. Erfindung Häuser gegen Feuersgefahr zu sichern. Vorlesung über den Animalischen Magnetismus. Knopfmas Uhr, vonleifter eroberten Cands det Eunstwerk, ne verfertigt. Königliche Uhr 460 Jahr alt. Belohnung litterarischer Arbeiten. Reichthumer bes Berjogs von Bebford. Früchte ber Industrie einiger ausgezeichneten Britten.

Der Verlust der Americanischen Provinzen schien für die Britten gleichsam die Losung zu seyn ihre Industrie zu vermehren, und durch mancherley Handlungen die Wichtigkeit ihres Volks in allen Welttheilen zu behaupten. Die sich jest im Frieden häufenden Reichthumer so vieler Privat, Personen verlangten Anwendung, und erzeugten ausgedehnte Handelsentwurfe, neue Speculationen, und kunne Unternehmungen. Nie war der Englische Public-Spirit wirksamer als jest. Es formirten sich neue Svetetäten zur Beförderung des Ackerbaus, der Marine, des Handels, und der Fischerenen; neue Canale wurden angelegt; neue Maschinen zum Besten

Besten des Manufatturivesens und ber Gäliffahre erfunden; die Bank in Schottland neu gegrandet; eine andre Bank in Brefand, ja selbst eine in Bengalen eingerichtet. Das Sudmeer, bisher nur von Rriegsschiffen vber Entbeckungsschiffen befahren, und ber handelnden Welt wur burch die fehr einfache Manillische Schiffahrt bekannt, wurde: jest ein Ges genfand Brittischer Sandels . Unternehmungen. Man schickte Rauffarthenschiffe nach dem Nordwefte lichen-America. Es wurden ferner fehr nachbrücks' liche Entwurfe gemacht; wine Caravanne von Bens galen nach China eingurichten, und das Innere von Africa durch eine Gefellschaft von Gelehtten Untersuchen zu tassen. Die ftolzen Beiteischen Manuface turiften, immer gewohnt feinen Schrift wegen demauswärtigen Bertiteb ihrer Waaren zu thun, fimm. teu-liten Ton herab, und ließen nur auch ihre Banbelebiener in Europa heram reifen, umblefe Maaren, selbst Rramern kleiner Godote, auf einen langen Credit-Englische bildende Runftler, noch vor! feil zu bieten. menig Jahren ein Phanomen, bas-wegen feiner" Beltenheit in den Gallerien der Könige, und unter' den Kuinen Roms Verwunderung ertegte, wander ten nun haufig, um sich in ihrer Runft zu verbolle: kommen, und Englische Officiers kamen haufenweise R 3

weise nach Deutschland, um die Kriegskunst zu lerr nen.

Die Bevölkerung von Neu-Braunschweig hatte seit dren Jahren um zwen Drittel zugenommen, und der Handel dieser Colonie sich in solchen kurzen Zeitraum vierfach vermehrt. Mie sabe man viels leicht ein größer Benspiel von der Wirkung menfche. licher Industrie; denn innerhalb vier Jahren, war eine scheußliche Wuste unter einen rauben himmel, in blubende Waigen : Felder und schone mit - Bieb. bedeckte Wiesen umgestaltet worden. Da Solz bas vornehmste Product mar, und man keinen Markt dazu wußte, so fingen die fleißigen Einwohner an,es zu verarbeiten; so, daß man jest dort fertig gemachte Schiffe und Sauser in zubereiteten Solzstüs den kaufen und laden kann. Im Junius waren hier funfzig Schiffe in Arbeit, größtentheils schonnach den Wostindischen Inseln verkauft. Die zur Colonie gehörige Stadt, Friederik Town, liegt unter dem sunf und vierzigsten Grad nördlicher Breite, an dem Fluß St. John, neunzig Englis. sche Meilen Landeinwärts.

Eben so gute. Machtichten gingen von dem Flor Neu-Schottlands ein, wo der Handelund die Bes wifferung unter der weisen Administration des Souverneurs Lord Dorchester, außerordentlich zunahe men. Zu den hier angesessenen zahlreichen Lopalis ften kamen fast taglich. Emigranten ans ben vereis nigten Americanischen Staaten, um fich bier auch niederzulassen. Ein: gleiches geschah in Canada. Im Anfang dieses Jahrs langten in Quebeck 500 Quater-Familien sus Penfilvanien, und 107 Fas milien aus. Neu-Jersey an, die um Ländereyen an den See Erie baten. Eine Menge andrer Familien mit dem Oberften Bitch aus Connecticut an der Spike, hielten um Laud, am Gee Champlain an. Dieser Zuwachs von Wenschen erhiell dadurch eis non-großen Werth, daß es nicht gemeines Wesindel, fondern mehrentheils fleißige die Arbeit liebende Personen waren, die sich hier mit ihren Fas millen einfanden.

Auch die neue Colonie auf der Prinz von Wahrels zusel, zeigte den den Englischen Anpstanzungen eignen Flor. Die Einwohner der benachbarten Inskein kamen hausenweise, um sich hier anzübauen. Wan: sahe den noch vor zwen Jahren-aus wenig R 4.

eleuden Hütten bestehenden Alecken, Pulo Pennang, jeht in eine anstehnliche Stadt verwandelt, dereis Hauptstraße lauter regelmäßig zebaute Häuser entschält, die von drentausend Menschen bewohnt werschen. Man hat hier alle Arten von Fruchtbäume, allerhand Semächseund Samen aus China gebracht, und treibt mit diesem Neich sowohl, als mit Bengaslen, einen Kanken Pfesserhandel:

Auf der-Insel Jamaica, und gwar im Destlie chen: Theil berseiben, hatten einige reiche Pffanzer angefangen, Caffe, Boumwolle und Indigo zu pflanzen; ein gleiches hatten die Americanischen Los palisten an ber Buff. Ban gethan, wo sie einen groß ßen Strich Landes, auch nich vor wenig Jahren eine Baste; in die schönsten Plantagen von umgestaltet Zeldfrüchten ... Caffebaumen . " gun hatten. .: ii Der Anhau biefer ausländischen Pros ducte versprach den besten Erfolg; ein gleiches verhieß der kürzlich aus der Insel Ceplon dort hin vers pflanzte Binputhaum, ber einen febe wichtigen Sandelszweig, hoffen läßt, sowie, auch die sogenannte Palma Christis-ein Baum, der das CastorsDeliers zeugt, das zum Brennen so vortreflich ift. Dieser Anbau ist die Frucht des Americanischen Arieges Rodney

Nobsey nämlich exbeutete in dem Lauf seiner Siege ein Französisches mit Indischen Pflanzen und Banimen beladenes Schiff; diese Bäume, worunter sich zwen Zimmtbäume befanden, schenkte er alle ber Insel Jamaica, die ihn ohnehin schon als ihren größten Wöhlthäter betrachtete, weil er sie durch die große Seeschlacht vom izten April 1772 gerettet hatte; übrigens verschaft diese Insel allein Größe brittannien sunf Achtheil von allem in beiden Kösnigreichen benöthigten Zucker.

Die Eindte in den Westindischen Inseln war dieses Jahr reichlich, und ein gewaltiger Orcari, der im Herbst die Französischen Inseln Martinisque, Domingo und andre verwüstete, hatte die Brittischen in dieser Weltgegend verschont; dagegent tiesen schon im Frühling traurige Nachrichten ein, von einem Orcan in der Bay von Honduras: Er war von der schrecklichsten Art, und surstand den 2ten September 1787; die Häuser wurden von ihm niedergerissen, und die Bäume mit sammt den Wurzigeln aus der Erde gehoben und weggeschseubert; eine Anzahl beladener Schiffe sanken in den Abgrund; das Meer den Fluß Bellize an, der aus seinen Ussen fanvoll das Meer den Fluß Bellize an, der aus seinen Ussen fanvoll das Meer den Fluß Bellize an, der

ganze Land überschwemmte, daß alle Plantae gen, Baume und Getreidefelder auf zwanzig Engs Usche Meilen weit zerftort wurden. Die Einwohner fanden ihren Tod entweder in den Aluthen, oder fig wurden von den Balken von Mahagony Holz zer: quetscht, wovon über 300,000 Suß zur Einschiffung bereit lagen. Biele neue Colonisten, Die erst kurte lich von der Mosquito, Kufte gekommen maren; fanden daben ihren Untergang. Pleses Unglack verursachte jedoch keinen Stillstand im Sandel, denn isten Januar bis zum 27sten April dieses Jahre segelten zwey und vierzig Schiffe beladen von hier ab, größtentheils nach England. Die Haupte artikel ihrer Ladungen waren. 2,006,900 Fuß Mahas gony Holz, und 620. Tonnenlast Zimmerholz. Der jährliche Ertrag des Handels wurde auf 140,000 Pf. St. berechnet. Die Anzahl der neuen Ankömme linge van dem Mosquito Alfer war gewesen: von fregen Leuten, Mannern, Wetbern und Rinbern 535; von Sclaven beiderlen Geschlechts 1673, mor durch die alte aus,1200.Menschen bestehende Volkse menge bis auf 3408 vermehrt wurde.

dens Schiffbruch eines Englisch Offindischen Paquen ben: Schiffbruch eines Englisch Offindischen Paquen bitte.

boots entdeckt worden waren, \*) und man außerz ordentliche die Menschheit interesprende Dinge von diesen Eylanden hörte, so schickte die Regierung im September eine Kriegeschaluppe dahin ab, sie näher zu untersuchen

Die auf der lettern Cookschen Reise um die Etde in Nordwest : America gemachten Entdeckungen, reizten zu Handelsunternehmungen. Schon im Jahr 1785 hatten einige Londner Kausseute eine Societät formirt, und sowohl von der Englischi Ostindischen als von der Sudsee Compagnie das aus.

Diese unter bem 7ten Grad Nordlicher Breite und den 135sten Grad der Länge, (von London ostwärts gerechnet) gelegene Inseln, sind eigentlich eine Kette kleiner Eplande; sie waren zwar schon von Chinafahrern gesehn, aber noch nie besucht worden, bis der Englische Capitain Wilson hier im August 1783 Schissbruch litt, und mit dreißig Engländern landete. Icht erst wurden sie sörmlich entdeckt. Die Geschichte der daselbst gehabten Schicksale, und gemacht ten Beobachtungen, ein höchst interessantes Werk, ist diesen Sommer in Englischer Sprache erschienen, und wird jest von Herr Forster, dem Jüngern, mit der ihm eignen großen Sachkenntniß, ins Deutsche überträgen.

schließende Privilegium erhalten, an der Nordweste Achen Kuste von America Handel ju-treiben. Zwey Schiffe, eins von dren hundert und zwanzig, und eins von zwen hundert Tonnen, wurden dazu aus: gerüftet, und zwen erfahrnen Seemanaern, Ports lock und Dickson, ehemals Gefährten des großen Cost, anvertraut. Sie segelten im September, 1785 aus England ab, und langten nach einer Schif. fahrt von eilf Mongten in dem sogenannten Cook's Fluß an. In den Sandwich Inseln überwinterten. fie, und mandten sich im folgenden Frühling wieder mach der Americanischen Kuste, wo sie eine neue Jahrt von Prinz Williams: Sund nach Coof's Fluß, und bald darauf zwischen dem sunfzigsten und vier und funfzigsten Grad der Mordlichen Breite, eine Gruppe Inseln in der Entfernung von funftig See: meilen vom festen Lande entdeckten, die Capitain Dickson mit dem Namen der Königin Charlotte Inseln belegte. Die Englander fanden hier eine Menschenart, sehr verschieden von allen andern Bes wohnern dieser Ruste, sowohl in der Bildung, als in ber Spracheund Sittein Der Rauchhandel, der einzis ge Gegenstand bee Reise, ging vortresich von statten; Die Schiffe kamen reichlich belaven nach China, wo diese Producte mit größem Vortheil verkauft wurben.

den. Hier nahmen sie für Rechnung der Ostindischen Compagnie. Thee ein, und langten im Sepstember 1788 nach-einer drepjährigen Reise glücklich in England an.

Noch ehe aber diese Handels Societat Nachricht von dem Schicksal der besagten Schiffe erhabten hatte, rüstete sie noch zwen andre aus, eins von
zwen hundert, und eins von sechzig Tonnen. Die Befehlshaber dieser Schiffe waren die Capitains Casnett und Duncan; der erstere auch ein Zögling des Weltumseglers Cook, der also noch nach seinem Tode die Entdeckung neuer Meere und Inseln beförderte. Diese Schiffe verließen England im August 1786, und erreichten, aber in einem schlechten Zustande, Noorka Sund im Julius 1787. Ihr serneres Schicksal ist noch unbekannt.

Man erhielt auch diesen Sommer Nachricht, von einem Schiff, das einige Englische Kausseute, die nicht zur vorgemeldeten Societät gehörten, in Ostende zum Handel im Südmeer ausgerüstet, und mit Englischen Seeleuten bemannt hatten. Es war im November 1786 aus diesem Hasen abgesegelt, und hatte vermöge der von Cook so glücklich ersunden denen Schiffsnahrung des Sauerkrauts, verbunden mit

mit andern flugen Marimen, jenes so entfernte Meer erreicht, ohne auch nur einen Mann durch Krantheit zu verlieren. In einer von den Sandwich Inseln, wo die Englander Basser einnehmen wollten, wurde die Mannschaft eines Boots, fünf an der Bahl, von den Eingebornen erschlagen. Die Gees fahrer aber, die aus Liebe zum Gewinn dies Abschreckende nicht achteten, setzen ihre Reise fort, und landeten endlich in O. Whyhee, dem Morde schauplat bes unsterblichen Cook. hier vertausche ten fie ihre ganze Ladung gegen eine ungeheure Menge Pelzwerk, vorzüglich gegen Seeotterfelle. Nach dem Rupfer waren biefe Insulaner am begierigsten gewefen. Der Schiffsbefehlshaber, Capitain Bert, len, nahm nun seine Fahrt nach Macao, wo er die ganze Ladung und felbst fein Schiff mit einem et, staunlichen Gewinn verkaufte, und die Mannschaft verabschiedete, die sodann mit Englische Oftindischen Schiffen im Junius nach Europa zuruckkam.

Der Handel der Engländer nach Ostindien mit den daselbst habenden ungeheuren Besitzungen, ist eine der stärksten Grundsäulen ihrer Macht; dahet auch jetzt die ganze Nation ben den Ostindischen Uns gelegenheiten großes Interesse zeigt: Im Märzwurde wegen wegen den Streitigkeiten zwischen der Regierung und der Ostindischen Compagnie, eine General Versammlung gehalten. Man fand ben dieser Gelegen, heit, daß von den Interessenten i 285 Personen zum Votiren berechtigt waren, worunter sich 190 Ausländer besauden. Von allen diesen Interessenten hatten 14 das Recht zu vier Stimmen, 23 zu dren, 109 zu zwen, und 1139 zu einer Stimme.

Der Handel der Compagnie war seit einigen Jahren ansehnlich vermehrt worden. Unter andern hatten die Engländer großen Nußen von dem frepen Handel nach Manilla, den Spanien bewilligt hatte. Sie bringen für ihre Producte von dieser reichen Insel nichts als Gold zurück, woran in Bengalen jeht ein so außerordentlicher Mangel ist, daher auch in dieser Provinz, die noch vor kurzem als die reichste in Indostan gepriesen wurde, alle Naherungszweige in Verfall gerathen sind; denn der größte Theil des hier besindlichen Silbers war nach China geschleppt worden.

Das neu angelegte Etablissement auf der Prinz von Wallis Insel ist jest der Haupt-Markt der Compagnie, für den Verkauf ihres Opiums und der groben Bengalischen Zeuche. In Kriegszeiten kann es jahrigen Einsuhren sammtlicher Compagnie; Waarren in England wurden auf dren Millionen Pf. St. berechnet. Ueberhaupt sind die Vortheile des Inschischen Handels so groß, daß die Besehlschaber der Ostindischen Schiffe ihre Stellen ordentlich kausen, und zwar nur immer sur eine Reise. Der Kausepreis, um als Schiffscapitain nach Bengalen zu sesgeln, ist gewöhnlich 4000 bis 5000 Pf. St.; oft aber wird noch vielmehr bezahlt, wie benn im Frühe King dieses Jahrs ein Engländer 10,000 Pf. St.

Es wurde der Entwurf gemacht, zur Beförder rung des Handels im Innern Asien zwischen Bens galen und China, eine Communication zu Lande, vermöge einer Caravanite über Tunquin, zu eröft nen. Um den Plan dazu den Chinesern vorzulegen, und auch andre Handelsäbsichten zu erreichen, wurde der Oberste Cathcait, ein durch Kennenisse und Ers sahrung ausgezeichneter Mann, als Gesandter 'an den Kaiser von China geschickt. Eine Menge Ses schenke sollten die Vorschläge erleichtern. Man hatte Ursache den besten Ersolg zu erwarten, als im Octos der die Nachricht von dem Tode des Gesandten in Engs England anlangte. Er farb noch ebe er China expeichen konnte.

Son lange hatte man auf Mittel einer schleue nigern Communication zwischen Europa und Ini blen gesonnen. Endlich machte ein nach Indien abs gefertigter Curier, Namens Glater, im December ry87 den sonderbaren Bersuch mit einem Landschiff über die Buften Arabiens zu feegeln. Das Schiff hatte fleine aber breite Ruber, und war wie ein gewohnliches Schiff mit Segeln, ja mit vier kleinen Canonen versehen, um es gegen die streifenden Aras ber zu beschützen. Die Reise gieng von Alexandria nach Bassora. Slater segelte mit einem guten Wins de ab, begleitet von vielen Denschen auf Pferden, Eseln und Ramelen, als Zuschauer bes sonderbaren Schauft is, die jedoch ben einem steigenden Binde bald zurückblieben; benn die Maschine ruckte in eis ner Stunde zwanzig Englische Meilen fort.

Die Compagnie hatte ihren Schiffbau mit Einfer fortgesetzt, und vermehrte ihre Schiffe beständig. Es waren dersetben seit sünf Jahren sechs und achtzig neue erbaut worden. Unter diesen befanden sich einige, die 1,200 Tonnenkast führten, und den Ariegsschiffen von vier und vierzig die sunszig Cannenkast führten.

nonen gleich waren. Selbst in Bomban ließ ste Schiffe bauen, wozu alle Materialien aus Europa hingeschaft wurden, das Zimmerholz allein ausges nommen, das fie auf der Malabarifchen Rufte fine bet. Diefer ausgedehnte Schiffbau murde burch die vergrößerten Einkunfte. der Compagnie erzeugt, Unter andern waren die Salzeinkunfte in Indien unter Lord Cornwallis Administration mit 72,000 Pf. St. vermehrt worden. Im Marz wurden im Ostindischen Hause in London 23,000 Sacke Sal peter verkauft. Die Compagnie mar jedoch wegen ihres Theehandels in einiger Verlegenheit; denn ihe re Nachrichten aus China meldeten die vergrößerte Schiffahrt ber andern Europäischen Nationen nach diesem Reiche, bloß in der Absicht Thee zu holen. Die Anzahl dieser fremden Schiffe hatte sich zwar schon im Jahr 1786 vermehrt, allein im Jahr 1787 war dieselbe noch hoher gestiegen, und mit ihnen der Preis des Thees, den man nur mit großer Mus he gut in hinreichender Menge befommen konnte. Bas den Nachtheil der Compagnie erhöhete, war, daß diese Pflanze bloß zum Behuf des Brittischen Schleichhandels, von andern Nationen aufgekauft wurde, da der Gebrauch des Thees sonst in keinem Europäischen Reiche zugenommen hatte. Es murden also für das Jahr 1790 für den Handel nach China neunzehn Schiffe in Dienst genommen, die 16,121 Tonnen sührten. Ihre Bestimmung war funszehn Millionen Pfund Thee zu holen.

Um das Verhältniß der Schiffahrt der verschiesenen Europäischen Nationen nach China zu beurstheilen, dient folgende Liste aus den Jahrbüchern der Englisch Ostindischen Compagnie gezogen: am isten Januar 1787 befanden sich in dem Hasen von Canton sunf Holländische Schiffe; zwey Danische; ein Schwedisches; ein Französisches; ein Portugiessisches; vier Americanische, und neunzehn Englissche Schiffe.

Die Engländer, die so eistig die Fischerenen in America betrieben, hatten sowohl den Hetingssang an ihren eignen Küsten, als auch den Wallsichsang sehr vernachläßigt. Der letztere kam zuerst von bens den empor, und zwar in Schottland, durch die Danwn dieses Landes, die sich förmlich untereinander verbanden, ihre Reisröcke, Schnürbrüste, und ander Putzwerk dieser Urt, nur allein von solchem Vischbein zu tragen, den Schottländische Schisse eingeführt hatten.

Im Jahr 1773 enthielt die Gronlandische & scheren der Britten 27,000 Tonnen, im Jahr 1786 aber 58,102 Tonnen. Es segelten damals aus Große. brittannien 193 Schiffe nach Grönland ab, die mit 8,134 Seeleuten bemannt maren. Die Regierung hatte auf jede Tonne eine Pramie won vierzig Ens glischen Schillingen gesetzt. Die Schiffe kamen wohlbeladen zuruck. Pitt handelte nun nach seinen Benomischen Grundsagen, und sette die Pramie im Jahr 1787 bis auf drengig Schilling herab. Dem ohnerachtet stieg die Anzahl ber auslaufenden Schiffe in diesem Jahr auf 248, die 72,038 Tonnen enthielten, und mit 10,080 Geeleuten bemannt, aus ben Brittischen Safen nach Gronland und ber Straße Davis segelten. Die ber Stadt hull gehör rigen seche und dreißig Schiffe brachten allein 170 Walksiche, 7,941 Seehunde, 4 Einhörner und 19 Baren zuruck, wodurch man 3,583 Fasser Del und Thran, nebst 77 Tonnen Fischbein erhielt. Jahr 1787 hatte hier der Gewinn dieses Dandelszweigs 13,365 Pf. St. betragen.

Ein ganz pener Zweig der Flscheren aber war der Sudliche Wallsichfang, der exst vor einigen Iahren den Anfang genommen hatte. Diese Uns ternehmung ternehmung beschäftigte im Jahr 1785 achtzehn, im Jahr 1787 aber acht und dreißig Schiffe. Der Handelswerth der erstern war 29,000, der letzterk 107,000 Pf. Sterling.

Eben dieser steigende Flor war bei der Neus kundländischen Fischeren, der großen Nährerin Britz tischer Seeleute, sichtbar. Im Jahr 1773 war der Ertrag 516,000, im Jahr 1786 aber 732,000 Zentner.

In dem Hasen der Stadt Hull kamen im Jahr 1786, 1050 Schiff e an, von 132,108 Tonnenlast. Im Jahr 1787, 1,124, die 144,183 Tonnen ents hielten.

Der Handel der Engländet zeigte sich übers haupt blühend in allen Welttheilen; selbst in Nords America, wo man demselben so viele Hindernisse im Weg legte, war er sehr geschwind zum Nachtheil aller andern Nationen emporgekommen. Die Ames vicaner in den vereinigten Staaten, durch Sprache, Neligion, Sitten und Freiheitssinn, mit den Britzken so nahe verwande, gaben ohne Rücksicht auf Ven entstandenen Nationalhaß, und obgleich man in den Rördlichen Staaten von America einen ers höheten Einsubezoll auf Brittische Manusactur.

Waaren gelegt hatte, ben Producten des Mintterlandes den Vorzug; so daß die Schiffahrt der ans dern Volker in dieser Weltgegend gar nicht in Betrachtung tam. In dem Safen von Philadelphia 3. B. waren vom May 1787 bis jum May 1788 überhaupt funf und neunzig Schiffe angekommen, worunter sich ein und achtzig Englische befunden Dieses war auch in dem Hafen der Stadt Deu : York und andern Handelsstädten geschehn. Den Franzosen besonders war dieses große Ueberges wicht sehr empfindlich. Man Sche sich ber Früchte eines kostbaren Kriegs beraubt; die Mation murres te, und der Hof'zu Berfailles felbst war auf Mittel bedacht, seine theuer erkauften Bundegenoffen beffet ju benuten. Es murde daber dem biefen Commer aus Frankreich nach Meu-York abgehenden Frangofischen Consul bey den vereinigten Staaten erlaubt, eine Menge Künftler, Fabricanten und Sandwerter mitzunehmen; desgleichen nahm er Modelle von ale lerhand Maschinen: mit; auch schifften diese Emis granten vermoge der sonderbaren Koniglichen Erlaubniß ihre Werkzeuge mit ein; denn Deutschland, und andern Europäischen ganbern bies ber augekommenen, Colonisten waren keine Fabrie canten, sondern Landleute gewesen.

.... In Rußland war die Handeln Bilgut noch immer sehr beträchtlich jum Nachtheil der Englander: Diefer feit einiger Zeit erhohete Verluft wurde, jahre lich auf 400,000 Pf. St. berechnet. Agin Land aber wurde in Verhältniß seiner Größe so sehr von ben Englandern bereichert, "als Piemont, -wo fie noch im Jahr 1787, für 200,000 Pf. St. Seide bolten. Dieser Artikel war unentbehrlich; dagegen eber suchte man audre von Ausländern eingeführte Waaren in England auch zusahriciren. den noch vor wenig Jahren sehr fein marmorirte und Kupferdruckpapiere in ungeheurer Menge von auswarts eingesührt; jego aber führen die Englans der diese Waaren selbst aus. Man hatte bisher keis ne Gagemublen in Großbrittannien, und war zus frieden sich auf den Hollandischen Mühlen die Brets ter schneiden zu laffen nun aber fieht man eine Menge dieser nühlichen Muhlen auch in England, und die Hollandische Bedienung hort auf. Ferner hat die Irlandische Leinwand zum Theil in England das Hollandische und Deutsche Linnen verdrängtz und die Instrumenten Saiten, die ehemals Italici allein den Englandern lieferte, werden guch in Große brittannien semacht.

**{!** 

Derigtößte Küstenhandet, der in einem Lansde, und zwar mit einem Artikel auf unserm Erdsboden getrieben wird, ist ohnstreitig der Englische Kohlenkandel, den Newcastle als Monopol treibt. Es sind darin 700 Kausmannshäuser intereßirt, die dazu zwei Milliohen Pf. St., 1290 Schiffe, und über 16,000 Seeleute brauchen, die eine Pflanzschule der Marine sind. Es ist bekannt, daß der große Cook auf diesen Kohlenschiffen die Keime seiner ers habenen Talente entwickelte.

Kein Brittischer Handelszweig war so sehr gessunken, als der Gummihandel in Africa, der noch im Jahr 1765 über 30,000 Pf. St. ins Reich brachte, jetzt aber nicht 1000 Pf. St. Vortheile abwirft.

Die Inkinkliche Schiffahrt in Englaub wurde erweitert. Main hatte seit einigen Jahren an einem schiffbaren Caital gearbeitet, der von Basingstoke zum Fluß Wey sühret. Es waren 30,000 Pf. St. dazu subscribirt worden. Hieben blieb es, obgleich der Kostenanschlag 86,000 Pf. St. war. Schon zweiselte man, ihn gehörig zu Stande zu bringen, als im März dieses Jahrs einige reithe Britten sich als Subscribenten meldeten, die Summe in wenig

Tagen vollzählig machten, so baß man viele andrez die num auch mit, großen Capitalien Theilnehmer werden wollten, abweisen mußte.

Es wurde ferner ein Entwurf gemacht, den bes
reits schiffbaren Canal von Stortford zu erweitern,
und ihn mit dem Cambridge Flüß zu verbinden, das
mit man zu Wasser von London bis zu allen in und
an den Grafschaften Herts, Esser, Cambridge,
Suffolf und Norfolk gelegenen Städten kommen
könnte. Die Aussührung dieses Entwurfs wurde
auch am sten September in einer sehr großen Vers
sammlung von Einwohnern vorgedachter Grafs
schaften beschlossen.

Die Bank von England, diese geheimnisvolle Maschine, das größte Meisterstück ver Finanzwisssenschaft, das vielleicht je auf Erden gesehn worden, ist das einzige Institut in England, dessen Inneres vor den Angen des Volks verborgen ist, und es der Natur der Sache gemäß auch seper muß. Man kannte die Capitalien der Bank und ihren, Credit, die Solidität und Regelmäßigkeit ihrer Proceduren, und das Maaß ihrer Verbindung mit der Regiesrung; man hatte ihre Einkunfte und mercantilische Operationen berechnet, und glaubte folglich hinter

ven Vorhang zu sehen \*), allein wie erstaunte.man; als am 20sten März die Directoren die Bank.In: terese

) Unter andern lieset man im Journal für ältere Litteratur und neue Lecture vom Jahr 1785 eine weitlauftige Berechnung diefer Art, beren Bers faffer ber Graf von Bruhl, Sachficher Gefands ter in London ift, ein Staatsmann im eigents lichen Sinne dieses Worts, ber aber hier zu viel Bewicht auf solche unvollkommene Relationen legte; auch wurden daburch die Zweifel bes Verfassers von England und Italien bei der neuen Ausgabe seines Werks nicht gehoben. Die völlige Aufdeckung der Bankgeheimnisse wurds ein Unglud fur ben Staat feyn. Welcher große Raufmann, sein Vermögen und Credit sen noch fo ungeheuer, und seine Verfahrungsart noch so regelmäßig, wurde es nicht als einen Unfall bes trachten, wenn man alle feine Sanbelsgeheims nisse offentlich bekannt machte? Die Geschafte ber Bank bestehen im Discomtiren von Weche felbriefen; besgleichen im Sandel mit Gilber und Gold in Stangen; ferner, leichte Golds mungen zu kaufen und zu verkaufen; endlich auch das Geschäft ber National: Schulben, beren Zinsen fie im Namen der Regierung bezahlt. So wie sie hieben ber Capirer ber Regierung iff, so ist sie es auch von vielen hundert der reichsten Privat-Personen in Englant, ja von allen groß fen und fleinen Sanbelsgesellschaften.

teressenten zusammenriesen, und ihre-Zinsen mit etz wer ganz unerwarteten Dividende von ein proCent vermehrten. Einzelne Personen gewannen daben 15,000 auch 20,000 Pf. St.

Die Bank in Schottland erhielt im Junius von der Krone eine neue Chartex, wodurch die Eisgenthümer Vollmacht bekamen, ihr Capital zu versdoppeln, das ursprünglich im Jahr 1727 nur in 111,000 Pf. bestand; im Jahr 1738 bis auf 151,000, und 1784 bis auf 300,000 Pf. vermehrt wurde. Jeko also beträgt bieses Vankcapital 600,000 Pf. Sterling.

Zu Belfast in Irland murbe auch eine Bank errichtet, die in kurzer Zeit in Flor kam, da die nächsten Einwohner der Gegend übereingekommen waren, die Banknoten wie baar Geld zu nehmen.

Sine der glücklichsten Ideen aber war eine Bank in Calcutta anzulegen. Dies geschah vor zwen Inhren mit dem besten Ersolg. Alle große mercantilische Geschäfte der Britten und der andern im östlichen Indostan handelnden Nationen gienz gen bald durch diese Bank, so daß sie schon im Frühling 1788 als der Mittelpunkt des Indischen Handelbeit der Interest

senten mehrten sich erstaunlich wegen der hohen dort landablichen Zinsen, wovon die niedrigsten acht pro Cent sind.

Der Flor ber Englischen Manufacturen und Babriken hatte seit Endigung des Americanischen Krieges sehr zugenommen, und war noch immer steigend, wozu die größere Vollkommenheit ber Werkzeuge und die einfachern Arbeitsmethoden beis trugen. Man gab diesen Frühling in Manchester eine sinnliche Probe von dem vortrestichen Zustand der dasigen: Mannfacturen, in Gegenwart einiger Abs geordneten des Magistrats und anderer Personen, da man, auf Thatsachen gestützt, dem Parlament eine Bittschrift überreichen wollte. Ein Stück grauen Calliev von acht und zwanzig Englischen Ele len wurde an einem Nachmittag einem Bleicher, Mamens Baker, gegeben, ber es noch ben nemlis den Tag bleichte; den folgenden wurde es mit vers schiedenen Farben gedruckt und getrocknet, so daß es am britten Tage fruh' Morgens zum Berkauf fertig mar. Diese schleunige Bleichmethobe mar fast zu gleicher Zeit auch in Glasgow erfunden, und diente sehr die Industrie unter ben Schottlans dern zu verbreiten.

Man fand: nach gemachter Untersuchung im April, daß hundert und drei und vierzig Woll- und Baumwoll-Mühlen, und Spinn-Maschinen, in fieben und zwanzig Grafschaften im Gange waren, wovon sechs und achtzig nur erst seit dem Jahr 1782 angelegt worden. Diese hundert und drei und viersig Mublen hatten über eine Million Pf. St. getoftet. Die Sandmaschinen in beiden Konigreichen, deren fich außerdem die Manufacturisten und Kas bricanten bedienten, beliefen sich damals auf 20,500! Im Jahr 1733. wurde in Großbrittannien 9,546,179. Pfund Baumwolle verarbeitet, Die einen Guterwerth von 3,200,000 Pf. St. verschaften; im Jahr 1787 aber wurden 22,600,000 Pfund verarbeitet, die 7,500,000 Pfund St. betrugen, und 350,000 Menschen beschäftigten. Die samtlichen Woll. Manufacturen in England verarbeiteten im Jahr 1787 für acht Millionen Pf. St. Waaren; eine fo ungeheure Summe, daß fie fast den Werth aller Kronlander des Königreichs gleich kommt, der auf neun Millionen geschätzt wird. Mit Inbegriff von Schottland und Irland wurde die veratbeitete Wolle auf zehn Millionen Pfund Sterling rechnet.

Dieser große Kandelsstor wurde jedoch durch mancherlen Unfälle etwas unterbrochen. Go beträf im Anfang des Man dem Englischen Handel ein großes Unglück. Eine Menge ansehnlicher Kauft leute und Fabricanten in London, Liverpool und Manchester, hörten auf zu zahlen, und rißen bas durch eine noch größere Anzahl Handelshäuser in den Provinzen mit fort. Es war wie der Stoß eld nes Erdbebens, den man durch die ganze Insel fühle te. In einer Woche sah man neun und siebenzig Mamen auf den Banquerottverzeichnissen der Canz-Eine der listigsten Speculationen veranlaßte zum Theil dieses schreckliche Uebel, das die Haupte fadt in die größte Bestürzung setzte, und einige Wochen lang alle Commerz: Geschäfte ins Stocken brachte. Ein Schottlandisches, in London etablir, tes Handlungshaus, hatte eine ansehnliche Parthey Baumwolle gerade zu der Zeit liegen, als der Pandlungstractat zwischen England und Frankreich Beschlossen ward, und bediente sich einer großen Ans zahl Agenten, die einander nicht kamten, um durch fig einen Entwurf auszuführen, wodurch es seine Baumwolle ju guten Preisen absehen konnte. statt sie zum Verkauf auszubieren, wodurch Preise gefallen maren, hatten diese Agenten, die 14131 1 nichts

nichts von dem Geheimnis waßten, bles Order, fo piel fabricirte Banmwollenwaaren zu-kaufen, daß es Aufmerksamkeit erregen mochte. Hernach bekas men sie Order, noch wohl viermal so viel, als sie gekauft hatten, bavon zu bestellen. Diese Orders wurden zu gleicher Zeit und innerhalb zwen bis drep Zagen gegeben. Ben Schließung der Contracte wurden an beiden Seiten Geliftrafen auf die Michte erfüllung gesett: die Lieferungen sollten alle zu gleis cher Zeit geschehn, oder die Manufacturisten die Strafe bezahlen, bagegen fie aber auch die verwirkte Strafe einnahmen, wenn man die bestellten Waar ren bei ihnen nicht abhohlte. Während der Zeit, ba der erfte Theil dieser Speculation in den Provingen, wo die Manufacturen find, ausgeführt warb, machten die Aufkaufer der baumwollenen Beuge, die mit dem Schottlandischen Sause in Lons don in Berbindung standen, daß der Preis der Baumwolle und auch der Seide stieg, und erhiels ten in weniger als zwen Monats : Frist einen Gewinn von beinahe viermal hundert tausend Pfund Sterling.

Nachdem dieser Streich ausgeführt war, wen, deten die Speculanten durch ihre Agenten, deren

fie fich bereits bedient, und zwar mit eben der Ge fcmindigkeit, womit sie die Waaren bestellt hatten, einen Theil ihres Geminnes an, um die eingegans genen Contracte zu vernichten, welches ihnen 60,000 bis 80,000 Pf. St. koftete. Da nun die Fabricanten mahrend dieses Spiels von Zeit zu Zeit einige wirkliche Orders auf ihre Waaren empfiennen, so führen fie gleichmohl mit dem angefangenen Berte fort, sind ließen sogar mehr machen, als ben ihnen bestellt war, indem sie die empfangene Geldstrafe ale reinen Gewinn betrachteten. Mun überließen fie sich, ohne Maak zu halten, den ausschweifende ften Speculationen. Da nun der Credit der erften Materialien viel kurzere Termine hat, als der Cres dit der fabricirten Waaren, fo konnten die Fabris canten sich keine Baumwolle anders, als durch eine Circulation von Papieren verschaffen, welche felt der Zeit, da die scheinbaren Bestellungen ben thnen gemacht murden, oft erneuert ward, weil die Waaren ihnen liegen bleiben, und zu dem ersten Einkaufe noch die Roften des Macherlohns kamen. Diese außerorbentlichen Ausgaben konnten fie nicht anders bestreiten, als durch eine Vermehrung der angefangenen falschen Circulation. Auf dem hohen Preis der Baumwolle erfolgte mitlerweile die Ers höhung

Hohung des Arbeitslohns, welcher durch die erstauns, liche Menge der zu fabricirenden Stoffe zu einer. außerordentlichen Hohe stieg; denn die Menge der Westellungen war mehr als zweimal so groß, als das, was abgeholt murbe. Hieraus entstand eine folche Verwirrung, daß alle, die an diefer erzwuns genen Circulation Theil genommen hatten, dadurch ins Berberben geriethens

Der Verluft betraf worzüglich die' Kaufleute und Fabricanten, die mit Leinwand, Baumwolle, Del und Eisen Geschäfte trieben. Es wurden 18,000 Menschen dadurch außer Arbeit gesetzt. Man be> rief Zusammenkunfte, ernannte einen Ausschuß, und schickte Abgeordnete, um mit den Ministern zu cons Man benutte die gute Gelegenheit, um eine Menge Klagen ber Regierung vorzulegen. Die Rlagen der Baumwoll-Arbeiter, deren fich im Ros nigreich eine ungeheure Menge befinden, betrafen vorzüglich das Monopolium der Offindischen Compagnie, die sich durch die Gunst der Regierung mit allen Zweigen bes Baumwollhandels befaßt hatten, und wegen ben ihr bewilligten Ruckzoll im Stande war, fremde Markte wohlfeiter wie Brittische Fas bricanten zu versehen. Die Baumwolle Manufactus

ren waren jedoch durch ben innern Vertrieb und den in England sciffehr steigenden Luxus seit zwanzig Jahren außerordentlich vervielfältigt worden. Mass berechnete im Jahr 1768 den Werth der jährlich fas bricirten Waaren nur auf 600,000 Pf., im Jahr 1778 zu 1000,000, und im Jahr 1787 zu 1,800,000 Pfund Sterling.

So sehr auch im Jahr 1772 der Englische Hans del durch den Banquerot des großen Banquiers Fordyce, erschüttert wurde, so übertrasen doch die gegenwärtigen Unfälle jene welt. Die Anzahl der Banquerotte in der erstern Periode war in einem Zeitraum von sechs Monaten zwey hundert und dreißig, jest aber innerhalb drey Monat drey huns dert und sechszig, und diese Anzahl wurde noch tägslich vermehrt, bis zum Herbst, da sie sich denn alls mählig verringerte.

Die Industrie der Nation war so steigend wie der Luxus, und dehnte sich über alle Gewerbe aus. Gelehrte, Künstler und Handwerker, waren auf neue Ersindungen bedacht.

Stulkart, Versasser eines Traktats über die See Architectur, bante ein zum geschwinde Segeln bestimmtes Schiss von Aupfers: das gar keine Lagen-Abtheis

Abtheilungen, wie die gewöhnlichen Planken has ben, auch nicht mit Aupfer bloß bedeckt, sondern ganz aus Aupferplatten an einander geschmiedet seyn sollte. Das dazu gehörige Boot war bereits im May sertig, und verschiedene Personen von Range, worunter auch die Sesandten von Frankreich und Spanien waren, suhren darin die Themse herunter.

In Edinburg erfand man eine andere Art von Schiff, nach ganz neuen Grundsagen gebaut. Es war eigentlich aus zwen Ochiffen zusammengesetzt, jedes hundert Fuß lang, und zwölf breit, die vermittelst zwen Reihen Balken an einander gefügt was Unstatt der gewöhnlichen drey Masten hatte es fanf; die Segel waren vierectigt. Das vorzüge lich Auszeichnende aber bestand in fünf Rädern, die das Schiff ben einer ganzlichen Windstille forttreis ben follten. Es lief ben bten August in Edinburg glucklich vom Stapel, und erhielt den Damen: das Experiment von Leith. In eben diefer Hauptstadt Schottlands erfand ein Schuster, Mamens Wilson, lederne Canonen zu machen, die offentlich in Gegens wart vieler Personen von Ansehn probirt murben. Man feuerte breimal hintereinander, ohne das Les ber im geringften ju verleben.

Ein Schottlander, Namens Miller, der schon manche Verbesserung bey ber Schiffahrt gemacht hat, erfand ein Mittel, die Fahrzeuge auf dem Wasser durch eine Dampsmaschine fortzutreiben. Sie setzte zwey kleine Rader in Bewegung, die sich im Boot befanden, das fünf und zwanzig Fuß lang und sieben breit war. Die Versuche mit diesem Fahrzeuge, die man zu Dumsries in Schottland anstellte, liesen sehr glücklich ub.

Die Eisenhandels , Compagnie zu Coalbrooke Dale zeichnete sich durch die sonderbarsten Unter, nehmungen aus. Die erste, worüber man erstaun; te, war eine eiserne Brücke über die Severn, glücks lich ausgeführt, und nun ließ sie in der neuerbauten Kirche zu Wellington, alle Pfeiser, Säulen und Fenstereinsassungen, von Eisen machen. Das Mestall vertrat hier die Stelle von Stein und Holz. Vierzehn eiserne Säulen, jede 1,300 Pfund schwer, stützen die Decke der Kirche, und sechszehn Pfeiser, jeder 600 Psund am Gewicht, trugen die Gallerie. Die Fenstereinsassungen wogen 300 Pfund.

Diller, ein Englander, erfand ein außerordents liches Schauspiel, das er philosophische Feuerwerke naunte. Dies ist gleichsam eine neue Kunst, die in der, Naturgeschichte Epoche machen durfte. Es ist eine Art Phlogiston, sowohl ohne Geruch als ohne Rauch, und brennbar in dem verschlossensten Zimemer. Man sahe ben diesen Feuerwerken weisse und rothe Sonnen; Bouquets von gelbem Feuer; Sone nenschirme von Lisa's Flammen, und eine große Feuersäule von 6,000 Flammen sehr verschiedener Farbeit. Die dreif Original s Farben waren roth, blau und gelb.

Die nublichste ber neuesten Erfindungen aber war; Marfer wider alle Feuersgefaht zu sichern. Zwey Versuche, in Gegenwart von Gelehrten, von Bauverständigen und Magistrats, Personen, waren gelungen. Ben dem:dritten Versuch ben Wimbles ton, im Monat September, war ber Konig felbft :nebst seiner Familie zugegen. Das dazu erbaute Haus wurde von oben bis unten mit brennbaren Materialien angefüllt, die man in Brand sette. Die Flammen verbreiteten sich allenthatben, ohne jedoch ben geringften Schaden zu thun. Man sabe nachher auch nicht einmal die Spur-eines Brandes. Hartien, ein Dann von Ansehn und Vermögen, war det Erfinder, und sein baben gebrauchtes Mit: tel bestand bloß darin, gewiße Theile eines: neu er-M bauten

bauten Hauses mit ganz dunnen Kupferplatten zu belegen, wodurch der Fortgang des Feuers ges hemmt wird.

Die Lehre des animalischen Magnetismus wur, de jetzt auch durch öffentliche Vorlesungen in England verbreitet. Sie nahmen im April ihren Anfang, und vier Guineen war der Preis, wosür man die ganze Wissenschaft zu lehren versprach. Vell, ein Engländer, Mitglied der harmonischen Gesellschaft, trat daben als Lehrer auf.

Der König ist ein geschiekter Knopsmacher. Dies verursachte, daß er ein sonderbares Geschenk von einem Knops-Fabricanten in Birmingham etchielt. Es war eine Garnitur Knöpse mit Allegorien. Die Ehre wurde unter der Figur eines Manches von edlem Ansehn vorgestellt, zu dessen Küßen ein Füllhorn lag. Seine Kleidung war nach alter Heldenart, und ein Mantel hieng über dieselbe; sein Haupt war mit Lorbeern gekrönt; in seiner rechten Hand hielt er einen Speer, und mit seiner linken stütze er sich auf ein Schild, worauf die bepeten, vom Marcellus der Ehre und der Tugend erzbauten Tempel, abgebildet waren, mit der Umsschift; Hic Terminus Haeret.

Der Monarch erhielt auch ein sonderbares Geschienk, von dem berühmten Elliot, seizen Lord Heathfield. Es bestand in einer überaus schönen Uhr, die von dem Metall, einer dem Spaulern bep der Belagerung von Gibraltar abgenommenen Casnone, gemacht war. Die vortrestiche Arbeit der Außenseite bezog sich auf die Geschichte dieser Belagerung. Der Lord machte auch dem Den von Alligier ein Geschenk, mit einer kostharen sehr künstlichen Vogelstinte und zwen Paar Pistolen. Das Ganze koster au tausend Guineen.

Hicher gehört ein sehr wenig bekannter zur Gerschichte der Industrie gehöriger merkwürdiger Umsstand, der das angenommene Alter der UhrensErzsindungen zweiselhaft macht. Der König besist nemlich eine Uhr, die im Jahr 1773 in Bruces Castle in Schottland gesunden wurde. Auf dem Zisserblatt stehen die Worte: Robertus Rex Scotorum. An der Stelle des Glases ist eine Hornsschafte besindlich, und das Gehäuse ist von Silber, mit einem blau emalirten Grunde. Nobert starb 1328, daher diese Uhrüber 460 Jahr alt sepn muß. Von der Belohnung litterarischer Arbeiten, gab das dem berühmten Gibbon für seine historisschen Werke ertheilte Honorar einen gensten Beweis;

er erhielt 4000 Pf. St. für die dren ersten, und eben so-viel für die dren letten Baude seiner Romis schen Geschichte, also zusammen 8000 Pf. St. Robertson hatte für seine Gefchichte Carls V: 4500, und Hamkesworth für seine Compilation ber Reisen. um die Welt, 6000 Pf. St. erhalten. Mur den einer fehr aufgeklarten Nation konnen feltene Berke des Geistes so große Summen verschaffen, wobep sich überdem noch die Buchhandler bereichern. Denkmal diefer Art siehet man in London in South, wark, wo ber Ausländer ben dem Anblick eines mit Königlicher Pracht aufgeführten Gebäudes erfährt, daß es ein Hospital ift, gestiftet von dem Buchhand. ler Thomas Guy, der im Jahr 1724 starb, und bazu 200,000 Pf. St. vermachte.

Die edle Anwendung so großer Reichthamer sührt zu dem Herzog von Bedford, dem größten Grundbesitzer in England. Das ungehenre Versmögen dieses Jünglings wurde mährend seiner Minsberjährigkeit so sehr vergrößert, daß er jett 82,000 Pf. St. Einkunfte besitzt. Man hatte von ihm große Erwartungen des edelsten Gebrauchs so aussservedentlicher Schätze. Unter andern war er entsschössen, mit einer Anzahl von Gelehrten und Künstelern durch ganz Assen zu Lande nach China zu reis

sen. Alle diese Hoffnungen verschwanden, da an die Stelle der wichtigsten Unternehmungen ein nies driger Geiß, und eine unbegränzte Leidenschaft trat, sich ben.allen: Pferde-Rennen herumzutummeln.

Man berechnete in diesem Jahr die Früchte der Industrie einiger sehr ausgezeichneten Manner in verschiedenen Fachern. Der Advocat Erskine benm Tribunal der Königlichen Bank hatte 7000 Pf. St. und Scott, Advocat berm Tribunal des Großkanze lers, 9000 Pf. St. geerndtet. Der Arzt Warren hatte für seine medicinischen Besuche 8000 Pf. St. erhalten. Der berühmte Mahler West erhält vom König jährlich 1000 Pf. St., und verdient über. haupt durch seine Kunst alle Jahr über 4000 Pf. Der Bjerbrauer Hammond verkaufte seine Braueren für 120,000 Pf. St. Der Käufer mar Ausseher von der Braueren der Whitbread, des Mannes, ber im vorigen Jahre mit einem Besuch von der Koniglichen Familie beehrt wurde, der im Jahr 1787 in sechs Monat Zeit 143,058 Tonnen Bier braute, und beffen Magazine so ungeheuer find, daß seine Zaffer an einander gelegt, nach einer ges nauen Berechnung weiter als von London bis Dover (72 Englische Meilen) reichen wurden.

## Fünfter Abschnitt.

Geschichte der Mation.

. Zweite Abtheilung.

## Mational. Geift ber Britten.

Bemerkungen über die Philantropie der aufgeklärtes Philantropische Societaten in ften Nationen. Großbrittannien. Jahresfeier ber menschenfreunds Societat jum Beffen gefangener lichen Gocietat. Inftitut fur burftige und franke Be-Schuldner. lehrte. Die Marine:Societat, wo die Bettelkin: ber Brodt erhalten, und das Seemefen befordert Die Generalaffecurang , Societat zur Bes schützung des Gigenthums. Societat in Bath gur Bervollkommnung des Ackerbaues, zur Befordes rung getreuer Dienste, und jur Unterftugung fins Reuester Juftand ber Brittis berreicher Eltern. Afplum fur Baifenmabchen. schen Hospitaler. Musterhaftes Waisenhaus in Bengalen. Socie: tat der Propaganda in England und beren Verfall. Sonntagsschulen. Societat zur Entbedung bes innern Africa. Patriotismus ber Stadt London. Nationals Gemählbe in Guidhall. Zwen Denkmas ler des Ritters Coote auf Kosten ber Nation und der Ostindischen Compagnie errichtet. Denkmahl bem

dem Andenkent des Menschenfreundes Hanwah ges, weihet. Denkmaler der Dichter Buchanan und Glover. Patriotismus, der Koniglichen Familie.

Dieser Abschwitt ist dem Brittischen Public Spirit gewibmet, einer Mational Tugend, beren Ausubung das Ziel aller cultivirten Volker fenn sollte, da Wohlthun und Verbreitung von Gluchseligkeit uns ter den Sterblichen, jum Grundftoff aller Religios nen gehört; eine Moral, zu eben der Zeit faslich für ganz unausgebildete Menschen, da fie das erhas benfte Problem des Weltweisen ift. Die Griechen und Romer kannten biese Tugend, allein sie übten sie nur da aus, wo die Große und der Ruhm ihres Bolks befordert werden konnte. Die übrige Mensche beit kam ben ihnen nicht in Betrachtung. Es war unsers durch eine gesunde Philosophie aufgeklarten Jahrhunderts murdig, die Philantropie; auf den Thron ju feten. Wenn ihr aber gleich die Weisen aller Europäischen Volker in ber Stille, obet in Schriften huldigen, so ist dies doch nicht Stime Deffentliche Huldigungen mung der Nationen. durch Thaten unterbleiben aus mannigfaltigen Urs fachen. In ben Italienischen Staaten, aus Manigel an Aufkärung und aus falschen Tugendbegrifken "); in Holland aus großer Anhängigkeit am Gelden in Frankreich aus Furchk vor der Bastille \*\*); in Deutschland aus Pstegma. In despotischen Staaten ist selbst der aufgeklärte Mensch,
reich oder arm, wornehm oder niedrig, nur mit
seiner

Dier ist eine Erklarung nothig, um den under dingten Lobrednern der Italiener keine Bloke zu geben. Die Tugend in Italien nach der Volksmeinung besteht in einer genauen Beobsachtung kirchlichen Ceremonien, in dem hoben Begriff von dem Colibat der Geistlichen, von Mesopfern, von einem anhaltenden Fasten, u. s. n. Reiche Leute in diesem Lande werden Tugend haft genannt, wenn sie viel Geels messen stiften, Kirchen und Klöster beschenken, viele Stunden des Tages vor den Altaren lies gen, und den Absall von ihren Taseln den Arzweit geben.

Diejenigen, benen bieses zu weit getrieben scheinen dürfte, frage ich: ob bis jetzt (Sepstember 1788.) Societäten von vielen hundert Menschen, in Frankreich ohne Erlaubniß der Regierung gestiftet werden konnen? und ob nicht diese Erlaubniß, wenn sie ertheilt wird, gewisse Einschränkungen erhält? Ich verkenne jedoch die philantropischen Verdienste der Franzischen

seiner eigenen Erhaltung beschäftigt; er kann bloß fromme Wünsche für die übrige Menschheit thun, und überläßt es den Mächtigen der Erde sie zu reaslisten. Die Britten aber, ohne Rücksicht, ob es Könige thun, oder nicht thun, schreiten selbst zu Werke.

Die menschenfreundliche Societät hielt am isten April ihre jährliche Versammlung in der Lonsdon Taverne. Die Anzahl der Mitglieder mehrt sich beständig ben diesem wohlthätigen Institut, das der Vrittischen Nation, ja der Mehschheit Ehre macht. Die große Zierde dieses Festes, waren viersig, durch die Anstalten der Gesellschaft, vom Tode gerettete, theils ertrunkene, theils erstickte Personen, worunter sich sieben und zwanzig Kinder-bezsanden. Alle diese machten nach geendigter Tasel zweimal die Runde im Saal, unter lauten Danksspeimal die Runde im Saal, unter lauten Danks

zösischen Nation nicht; vielmehr gestehe ich, daß die Kelme des Public: Spirit seit einiger Zeit ben ihr mehr, wie ben irgend einer andern Nastion in Europa gereift haben; aber nur in Ensgland allein sind diese Keime zu einem herrlischen fruchtprangenden Baume geworden.

sagungen gegen ihre Wohlthater, und unter einen Thränenfluß von allen Seiten. Das Sold war also hier auf die edelste Weise durch diese großmüsthigen Adepten in Leben verwandelt worden. Man sammelte nach geendigter Prozeßion Almpsen, die über sünf hundert Pf. St. betrugen; man sang Freudenlieder, trank sentimentalische Gesundheiten, und blieb die nach Mitternacht versammelt.

Die Societat, zum Besten der Schuldner hatte sich auch sehr vermehrt. Der Zweck dieses Institute ift: die kleinen Ochulden unglücklicher, in Berhaft sigender Menschen, zu bezahlen. Sie hielt im May ihre jährliche Versammlung. Man sahe aus den vorgelegten Listen, daß im vorigen Jahr fieben hundert und zehn Gefangene, durch die Wohlthaten der Societat ihre Freiheit erhalten, und daß die Beiträge sich so ansehnlich vermehrt hatten, daß man ben Plan ausdehnen konnte. wurde deshalb beschlossen, an die Prediger in den Landstädten, und an Land-Edelleute zu schreiben, um der Societat Madrichten von hulfsbedürftigen gefangenen Schuldnern in den Provinzen zu geben. Diese philantropische Societat, bergleichen noch feis ne in irgend einem Zeitalter, bep irgend einem cultis virten

virten Volke gewesen, wurde im Jahr 1772 gestifz tet. Von dieser Zeit bis zum Man 1788 sind 35,569 Schuldner von ihr aus den Schuldgefängnissen befreiet worden.

Es wurde auch diesen Sommer ein Institut errichtet, um dürstige, kranke, durchs Alter geschwächte Gelehrte, und deren nach ihrem Tode hinterlassene nothleidende Familien zu unterstüßen.

Eins der neuesten Brittischen Institute, durch Patriotismus erzeugt, und von allem Eigennus entfernt, ist die Marine: Societat. Eine Anzahl Privat-Personen haben sich vereinigt, hulflose Knaben, die oft ohne Eltern und Freunde die Strafen der Hauptstadt durchstreichen, und allen Lastern ents gegenreifen, beizustehn, und zum Dienst der Mas rine tauglich zu machen. Die Schule ist ein ber Societat gehöriges, ben Deptford liegendes Schiff, wo die Zöglinge wohl gefüttert, wohlgekleidet, und nebst den Pflichten gegen Gott und ihr Vaterland in den ersten Elementen des Seediensts unterrichtet werden; nachher ist ihr Loos entweder auf Kriegs: -schiffen, oder auf Kauffahrteischiffen, als Matrosen ju dienen. Im Junius dieses Jahrs jablte man bereits

bereus sechs hundert Knaben, die auf diese Art versorgt worden waren.

Ein anderes neues fehr sonderbares Inftitut ift die Generalassecuranz-Societat, die im August 1787 gestiftet wurde, und einen ungeheuren Umfang hat. Das Eigenthumsrecht, biese Gottheit ber Britten, soll badurch gegen das Heer Englischer Bosewichter, Die vom Raube leben, gesichert werben. Die Affecurirenden find in zwolf Classen abe getheilt, die alle nach Beschaffenheit der Affecuranz-Gegenstanbe und ber Pramien geordnet find, und thre Affecuranz auf ein Jahr machen muffen. Sos wohl Bewohner ganzer Hauser, als einzelner Bohs nungen, konnen hier ihre Mobeln, Sausgerathe, Rleidungsstude, Gilberzeug, Galanteriesachen, ja felbst ihr baares Gelb gegen Rauber und Diebe versichern; Rauffeute und Kramer konnen ein Gleis des mit ihrem Baaren Vorrath, in Magazinen, Laden, Schiffen und Frachtwagen; Landleute mit ihren Pferden und Hornvieh, und Berrschaften mit ben ihren Bebienten anvertrauten Gachen thun. Ferner kann ein Jeder sein ben sich habendes Gelb, Uhren und andere Dinge, sowohl gegen die Gewalt der Straßenräuber, als gegen die Subtilität der Taschen

Taschendiebe versichern; und wenn man die Versbrecher zur Strafe ziehen will, so kann man bep diesem Institut auch die Kosten assecuriren. In allen Theilen von England wurden Agenten der Societät angestellt, die jedoch aus mannigsaltigen Ursachen bisher nur geringen Fortgang gehabt hat.

In Bath hatte sich eine Gesettschaft zur Beri vollkommnung des Ackerbaues und der Landwirthe schaft formirt. Aehnsiche Societaten find auch auf serhalb England zu finden. Die Brittische aber gieng noch weiter. Es werden von ihr unter andern auch Pramien an folden Leuten ausgetheilt, Die zwanzig und mehr Jahre in einem Dienst gewes fen sind; desgleichen Jahrgeschenke an arme mit vielen Kindern gesegnete Eltern, die jwolf Kinder ohne Unterstützung bes Rirchspiels erzogen haben. Die Societat hatte auch Preise für ben beften und das ben wohlfeilsten Pflug ausgesett. Im April wurden diese an drey Personen ausgetheilt, die verbesserte Pflug-Justrumente mit Pferden und Ochsen zwecke mäßig gebrauchten. Die Haupt . Pramie erhielt Bellingheln, ein Land, Ebelmann, beffen Knecht mit einem von sechs Ochsen gezogenen Pflug, einen Aff Ber Land in dren Stunden und vier Minuten pflugte.

Die Hofpitaler und Armenhauser haben ber kanntlich in England größtentheils keine Fonds; fie werden fast alle durch jährliche Beitrage wohle thatiger Menschen unterhalten. - Auf diesen Grunds ftein, den man für fehr unsicher halten sollte, ruben jene ungeheuren Anstalten. Man ift unbekummert wegen ihrer Eerthauer. Die Tugend ber Mation ist ihr Fels. In.Christ's , Hospital befanden sich Ende des Jahrs 1787, 1040-Kinder; ein hundert fieben und fechnzig waren verforgt worden, und nur den gestarben. Im Barthalomaus Hospital was ren 10,940 Personen, und im St. Thomas/Hospis tal 7967:aufgenommen, und geheilt, manche auch mit Geld und Rleibungsstucken versehen worden. Von dieser Anzahl hatte man nur 430 im erstern, und 208 im lettern begraben. Im Bridewells Hospital, für die Bewohner der Gefängnisse ber Kimmt, hatte man 865 aufgenommen. In dem berühmten Narrenhause zu Bedlam waren 219 neus Marren aufgenommen worden, und die ganze hier befindliche Auzahl dieser Unglücklichen war im Jus Bus des gegenwärtigen Jahres zwen hundert und zwen und achtzig.

Das Asplum für Waisen-Mädchen wurde 1758 gestiftet. Den 17ten May (1788) wurde der Stife tungstag

wingstag geseiert, und die Listen den Wohlthatern vorzeigelegt. Wan saher daß in diesen dreißig Jahen 1834. Ainder hier aufgenommen worden, von weichen 64 gestorben: 770 aber als Dienstmädde in spiece Kamilien. auskbracht: warden waren. Wiele wond diesen hatten auch von dem Institut das mit dem Zeugnis treuer Dienste. verbundene Geschenk von siese Unsahe der jest hier unterhaltenden. Kinder war auf zwen hundert sestseicht.

Die Englander, die sich in Indien bisher nur burch Raubsucht und Laster ausgezeichnet hatten, zeigten jest auch ihre National Tugenden in jenem Welttheil. Unter andern war von ihnen vor eink gen Jahren in Calcutta ein großes Waisenhaus ans gelegt worden, dessen vortressiche Einrichtung selbst in Europa kaum seines Gleichen haben durste. Alle Jahr wird eine genaue Rechnung von der Anwens dung der reichen Einkunste bekannt gemacht; hiezu kommt ein Berzeichnis der zur weitern Versorgung ausgethanen Kinder, Nachrichten von ihren moras lischen Eigenschaften, von ihren Fähigkeiten, von ihrer Bestimmung, und von ihren seinern Schicks salen.

::: Div-Greieldt der Propaganda, dies entheise lichste von allen in England erstirenden, ist das end gige Justitus; das sich feiner Zinflösung unhere; ein Bufffett, das Itundgefte, banvielleicht je ber menfche liche Geist exfonuen, :: seiner Rutun nach Gestimme unterkeinem Himmelspedch zu blühen, es magen Rom, Copenhagen der Lendon fenngegtelchutel, ob die Mistonarien mierber Bibel. oberiven Boet Tentranzsimioer: Hand tuieth". die Melt' wanderit gleichviel, ob sie in Island, in Formosay am Ire bus, oder an der Goldkufte von Guinea ihr Beit versuchen. Aus den jahrlichen publieirten-Transactionen dieser Brittischen Societät sabe man, daß die gewöhnlichen Wohlthaten und Vermächtnisse jum Beften diefer fruchtlofen Unftalt fich immer mehr vermindern. Im Jahr 1786 betrugen die Beiträge 7343, im Jahr 1787 aber nur 7464 Pfund Sterling.

Die Britten haben zwey Gottheiten: die Freiheit, und das Eigenthumsrecht. Die Erhaltung dieses lettern perursacht, daß die sonft so milden Englischen Gesetze mit grausamen gepaart sind. Diese hohen Begriffe vom Eigenthum erzeug, ten vor einigen Jahren die Societät gegen die Schwindler,

Schwindler, das heißt, gegen, die zahlreiche Classe Phispoichter, die in konpost nicht rauben, oder steht, len, sondern durch List und die sinnreichsten Ranka Der Zweck Diefer Societat ift; durch Belohnungen solche bose Menschen aussphren zu lassen, und fie zur gefehmäßigen Strafe, zu bringen, Alle mit dem Criminal-Prozes verbundene, Kosten, werden aus der Casse der Societät bezahlt, die bes ståndig durch den Beitritt neuer Mitglieder vermehrt wird.

'Um der in' England so sehr vernachläßigten Rindererfiebung, Ben ben armern Boltselaffen, els ingertraßen abzuhelfen; wurden fogenannte Gonne tagsschulen erfunden, wo bie Kinder Zahlloser Art men unentgelblich Unterricht erhielten. Bu diesem Behuf'tourden in allen großen And Mittern Stads ten bed Ronigreiche, Subscriptionen mit bem beffen Etfolg erofnet. Die einzige Stadt Manchester legte allein vier und vierzig Sonnkagsschullen un; worla im October 5006 Schüffer untereichtet wurden. Reiche und nicht reiche Einwohner trugen bajer ben, und aus allen! biefen Gubfteibenten efroählte man neunzehn, um über bas Inflitut, die unmittelbare Aufsicht zu führen: auf in in in in in in in

and the state of the Die M 3-

ુ( \. સાંસ્કૃત

Die meisten dieser Societäten haben sedoch nur das Wohl der Britten zum Segenstande. Unter denen, die eine unumschränkte Basis haben, und deren Stiftung zur Seschichte bieses Jahrs gehört; ist die vielversprechende Societät zur Besörderung der Entdeckung des innern Aftica. Sie wurde im Sommer gestistet, und kam am zen Junius völlig zu Stande. An diesem Tage entwarf sie Seseke; wählte einen Ausschuß zur Führung des großen Sexschäfts, und machte förmlich ihre Unternehmung bekannt. Diese edle Erklärung geht die ganze culstivirte Welt an, und verdient, daher in den Jahrs büchern der Brittischen Nation ausbehalten zu weres den. Sie war solgende:

"Bon allen Begenständen der Untersuchunge "die am meisten unsere Aufmerksamkeit beschäftigen, "ist vielleicht keiner, der so sehr von der Rindheit "die ins spätzske Alter die anhaltende Neugier reizt, "keiner, nach melchem der Gelehrte, so wie der Un-"Belehrte so, eifrig forscht, als derjenige, der den "Naturzustand und die Geschichte jener Erdgegen-"den kennbar macht, die noch die jeht ununtersucht "geblieden sind. Die Reisen des verstorbenen Car "pitain Cook haben der Forschbegierde soweit ein "Senüge gethan, daß nichts der Untersuchung würs "diges zur See, vie Pole allein ausgenommen, "übrig geblieben ist. Zu Lande aber ist es anders. "Hier sind die unentdeckten Erdgegenden noch so "geds, daß sie wenigstens den dvitten Theil der bes "wohnten Oberstäche der Erde einnehmen; dents "viel von Assen, noch weit mehr von America, und "sast ganz Africa ist noch undesneht und unbekannt."

"Es sind zwar in Asien wenig große Districte, "bie une gang unbefaunt maren, aber viele, die wir nur sehr unvallkommen kennen. Wir haben Soffe nung, daß von diesen die erwartete Reisebeschreis "bung des Mr. Forfter im Dienft der Offindischer "Compagnie, uns nabere Kenntniffe, verschaffet "wieb. Er reisete vor drey Jahren auf dem Ruck-"wege von Industan nach Europa, über Laldong, "Jummo, Caschemire, Cabul, Herat und dem Cac "spischen Meer; und obgleich der Name, eines Mohe zischen Kaufmauns, den pr, durch die Natur seiner :,, Mife. gezwungen, annehmen mußte, ihm nicht ere "laubte, von dem Affatischen Gebrauch abzugehen, "und tief ins Land auf Abwegen zu peisen, oder etz cowas mehveres, als kurze Notizen niederzufchreis "ben; bennoch, wenn wir nach den Gelegenheiten aurtheis 27 4 **(**- ' ;

"uttheilen, die er zur Rachforschung hatte, muß ssseine Erzählung sehr wichtig senn. Wir werden "baraus wahrscheinlich die Sitten, die Gebrauche "und militätische Stärke der zahlreichen Stämme Hennen lernen, die auf den Rordwärts von Lahore 3,gelegenen Gebiegen wohnen; desgleichen wird das "durch die Begierde aller einigermaßen unterrichtes "ter Menschengestillt werden, Nachrichten von dem "unentbeckten, obgleich berühmten Lande Caschemire "zu hören; auch haben wir Urfache zu glauben, 3,darin eine Beschreibung von bem entstehenden "Reich der Gelken, der Eroberer von Zabeta: Camm, zund der Rivalen von Abdalla zu finden. "bies der Fall senn, so werden wir die Geschichte "eines Reichs erfahren, bas fich schon jest von dem "Fluß Aftok, des westlichen Arms des Indus, bis 3, zu den Ufern der Jumma exstrecktz vielleicht wer "ben wir auch das Eigenthamliche einer Religion "fennen'lernen, die, wie es heißt, ben Zweckbat, ISH Gentos bow ver wogskischen Advehrung ider Bildet ji gu ber Reinschelt inhoen inteffenduchten L'Gotterbienftes, ber Anbeitmig eines Sottenbus Brudgubeingen; einer Religion, Geren Stifter Mas Indt; der vorzwen hundertschen kark, für so HAMIT Fohnken wurde, 1180s min vormuthete, 46 urtheis. "sey : 58

"serschien; eine Religion, deren Anhänger, im Wis"derspruch mit den Grundsähen aller derer, die den
"Shaster besoigen, sich bemühen, sie überall auszus
"breiten, und dieses mit einem Eiser, wie ehemals
"die Muhamedaner, und mit dem Schwerdt in
"der Faust."

"In Ansehung America haben wir Hoffnung "unsere Kenntnisse bald ansehnlich zu erweiterns "denn einige Einwohner von Canada haben vor "zwen Jahren auf ihre Kosten eine Anzahl Perso-"nen abgeschieft, um den ungeheuren Erdraum von "dem St. Lorenz: Fluß westwärts bis zum entgegen-"gesehten Weltmeer zu durchstreichen."

"Während daß auf diese Weise der Kreis unseiner "rer Kenntnisse in Ansehung Asia und America sich "nach und nach ausdehnt, und der Vollkommenhelt "nähert, so hat man auch in der Entdeckung gewiss", ser Segenden in Africa einige Fortschritte gemacht. "Dr. Sparmanns Nachricht hat uns wichtige Dinsese gelehrt, worn in kurzem Mr. Pattersons Nachsteichten, seine Reisen und Bemerkungen in Sachsteichten, seine Reisen und Bemerkungen in Sachsteichten, betreffend, kommen werden; ein Werk, "was heraits nuter der Presse ist. Wenn nun auch "eine

Heisen bes Obristen Gordon, gegenwärtigen Bes
hehlshabers der Hollandischen Truppen am Vors
hehlshabers der Hollandischen Truppen am Vors
hen sollte, so könnte man die südliche Extremität
her Africanischen Halbinsel als völlig nutersucht
hetrachten. Piezu kömmt Mr. Bruce, der, wie
hman sagt, die Kenntnisse, die er von dem Oestlis
her Theil von Africa erlangt hat, jeht zur Presse
hereitet."

"Ohngeachtet aber der Entdeckungs, Progressen, an den Kusten und Grenz, Gegenden dieses unger "heuren Erdraums, stellt die Karte desselben der "innern Länder, eine weit ausgebreitete Leere dar, "auf welcher der Geograph, durch die Authorität "des Leo Africanus, und des Xeris Edrissa, des "Nubischen Autors, berechtigt, von Zweiseln ges "drängt, mit zitternder Hand einige wenige Namen "von unentdeckten Flüssen und ungewissen Nationen "hingeworsen hat."

"Der kauf des Nigers, die Oerter, wo er ents "springt, und wo er sein Ende nimmt, ja selbst seis "nie Existenz, als ein abgesonderter Strom, ist nuch "ünentschieden. Auch haben unsere Armatuisse von "den "tichten von de la Brue und Moore sich nicht vers "nehrt; denn obgleich seitdem ein halbes Jahrhums "dert verflossen ist, so sind dennoch ben dem erstern "dieser Flusse, der Wasserfall von Felu, und ben "dem lettern der Wasserfall von Baraconda, die "Gränzen der Entdeckung."

"Eben fo wenig nabere Belehrung haben mir "in Betreff der langst bekannten Machricht bekoms "men, daß nemlich auf ben Bestlichen Kusten von "Africa die Muhamedanische Religion in vielen großen sowohl Nordwärts als Südwärts von der "Linie gelegenen Districten herrscht. Daß die Aras "bifche Oprache, welche die Muselmannischen Pries pfter aller gander verstehen, dazu dient, die nothis "gen Kenntnisse von den Westlichen Africanern zu merlangen, ist keinem Zweifel unterworfen; besgleis "den, daß jene Africaner, vermoge ihrer Religions, "Lehre, eine Gemeinschaft mit Mecca unterhalten "muffen, welches auch die dortigen Ruftenfahrer'bes Obgleich nun diese Umstände dem In-"sehen"nach die Möglichkeit beweisen, das Innere "von Africa zu entdecken, und die Ausführung eines "solchen Plans zu erleichtern scheinen, so hat man ,,000

"hoch bis jest keine dergleichen Versuche gemacht. "Indessen ist es gewiß, daß so lange wir kortkaßten, "mit einem so großen Theil unserer Erdkugel unbe-"kannt zu bleiben, diese Unwissenheit dem jetzigen "erleuchteten Zeitalter ein Vorwurf ist."

"Da wir die Schande dieses Vorwurss lebhast "sühlen, und sie von unserm Zeitalter abzusehnen "wünschen, weil in so vieler andern Rücksicht Un-"wissenheit nicht zu dessen Characteristik gehört, so "haben sich einige Personen vereinigt, überzeugt "von der Möglickleit des Aussührung dieser Unterzinehmung, und von dem Nußen, dadurch die "Wasse der menschlichen Kenntnisse-beträchtlich zu "vermehren: sie haben den Plan zu einer Usscla-"tion entworsen, deren Gegenstand die Beförder "tung der Entdeckung der innern Länder von "Africa ist."

Wegeln entworfen, und ein Ausschuß von fünf Perssonen ernannt, um alles anzuprdnen und zu besortschen, was zur Beförderung der Unternehmung dies nien, was zur Beförderung der Unternehmung dies nien, Konnte, Diese, dupths Balottiren erwählten, Jäntlich wir vielen. Kenntuisen begabten Männer, waren: Lord Rappopp, der Bischof von Landast, Sir

Sie Joseph Banks, Peaktoent ver Königlichen Gw Gesät ver Wiffenschaften, Wer. Beaufog und Mer Stnartite Ber

Mis:Stadt Condon, die fich immer vot allen undern Stadten des Königreichs durch ihren Der triotismus muspeichnet, gab unter andelst davoit folgendent Beweiß. Die sut alle Zeitalter venkinur, dige Belagerung und der Entsay von Sibraltur, sollte durch den Maler Copten auf dem Nathhause zu Guildhalf in ein großes Gemählde gebracht werd den. Der Künstler wurde deshalb nach Deutscht land gestischt, um außer den Portraits Englischer Officiere, und die Bildnisse vier Hanndverscher Generals zu mahlen, die sich daben sehr hervorget Span hatten.

Der durch so viele Stege in Indien berühmte, und was noch merkwürdiger ist, durch thatig en Toelmuth am Ganges ausgezeichnete Ritter Cooke, hatte auf Kösten der Nation ein Denkmal in der Weskminster Abten erhalten. Man sahe dort die Kriegsgöttin, die das Medaillon des Feldherrn un einem Palmbaum aushängt, den dem ein weinen, der Indier sieh, der sein Haupt verhüllt. Um die Verdienste dieses großen Kriegers serner zu beloh, nen, ließ ihm auch die Ostindische Compagnie in ih.

rem Pallast in London: eine marmorne Bisdiaile.etz richten, und fie neben. den Bildfaufen homeard Cline, Admiral Pocock und General Lawrence, ausstellen. . Man hatte dem großen Menschenfteunde Hans may, vermoge einer Subscription imbar Defentie feriAbten, ein prächtiges Denkmal:errichtet, das Diesen Sommer wollendet wurde. Es war eine Die ramide, auf deren Gipfel man eine Lampe, als ein Sinnbild des immermahrenden Lichts fab; unterbalb der Piramide aber, das Bild den Berfforbenen im Medaillon, über einen Sarcophag schwebend. Auf. biesen waren im Bas Relief Hanway's Tugens ben sinnlich dargestellt, die überdem folgende Grabe schrift fraftvoll ausdrückte: "Geweiht dem Andens "ten bes Jonas Sanwan, ber am sten September 21786, vier und siebenzig Jahr alt, dies Leben ver-"ließ; dessen Name aber lebt, und immer leben migd, so lange thatige Frommigkeit ben Christen "auszeichnen, Rechtschaffenheit und Wahrheit den Brittischen Kaufmann empfehlen, und allgemeine "Menschenliebe ben Beltbürger characterisiren wird. "Hülflose Säuglinge wurden durch seine Gorgfalt "ernährt; verlassene Lustmädchen verdankten ihm "Schut und Besserung; hoffnungelose Knaben, die "er von ihrem Untergang rettete, waren ihm ihr "Wahl

"Wohl schuldig, da er sie zum Seedienst ihres Va"terlandes außerzog. Alle vereinigen sich ihren
"Dank darzubringen, und ihres Wohlthäters Tu"genden zu bezeugen. Er war der Freund und Va"ter der Armen."

Dem Andenken des berühmten Geschichtschreis bers und Dichters George Buchanan wurde im Jus nius im Dorf Killean, ohnweit Glasgow, ein Mosnument errichtet. Dies bestand in einem prächtigen hundert Fuß hohen Obelisk, wozu eine große Subs scription in Schottand gemacht worden war. Die Verwandten des Dichters Glover thaten ein Gleisches, und der Versasser des Leonidas erhielt ein prächtiges Denkmal.

Von dem herrschenden Patriotismus gaben selbst die höchsten Personen des Königreichs Beweise. Die Königin legte eine Spinnschule an, wo eine Anzahl armer Mädchen genährt, gekleidet und unterrichtet wurden; und dies Institut besuchte sie sehr oft. Nur Brittische Hände dursten für den König arbeiten; ja selbst der Prinz von Wallis, ob er gleich sehr dem Lus rus huldigte, und Französischen Moden nicht abges neigt war, trug dennoch kein in Frankreich gemachtes Kleidungsstück, um kein böses Beispiel zu geben.

## Sechster Abschnitt.

## Geschichte ber Mation.

Dritte Abtheilung.

## Mational & Begebenheiten aller Art.

Pemerkungen über Irland. Wachsthum ber Schifs fahrt, des Handels, und der Bevölkerung in dies fem Kbnigreiche. Steigende Cultur ber Irlander. . Rirchliche Vorfalle in Großbrittannien. Versammlung in Schottland. Geminarium ber Diffenters. Methodisten: Gebrauche, Regeln, und Gebet ben Einweihung einer Capelle. Beichtart. : Parlaments, Bahl in Westminster. Außerordents liche National : Scenen. Blutiger Wahlkampf, Lumult und Mord. Gehemmtes Bahl: Geschäft. Mettbucher. Große Versammlungen, Endliche Wahl. Prächtiger Triumph des erwählten Lord Cownsend und Banquet. Justispsiege des Lord Major Sainsbury. Dreimal ausgeschlagene Wurs de eines Sherifs. Versammlungen und Circulars Schreiben ber Latenhandler. Der Drucker Curry, ; " ein Opfer des Brittischen Freiheitssuns. deckung der Todesart des großen Feldherru Wolf. Anfalle toller Menschen auf die Konigliche Familie. Reife bes Konigs nach Cheitenham und ben ums liegenben, liegenden Gegenden. Soldaten:Unfug und Kolgen. Mordbrenner : Bersuch. Erdbeben in Landon. Flucht des Französischen Staats:Ministers Calonne nach England. National : Bersust. Rührender Abschied der zur Königlichen Bank gehötigen. Rechtsgelehrten von dem Oberrichter Lord Mansssield. Tod des Herzogs von Manchester und des pormaligen General - Kriegszahlmeisters Rigby. Zod des Pretendenten von England.

Frland, als eine Provinz von England, liefert wes nig, bas entfernte Dationen interefiren tonnte. Das Parlament dieses Konigreichs, gang nach dem Brittischen gemodelt, zeigt genau eben die Methode ben seinen Verhandlungen, wie das größt Urbild. So wie dieses hat es dren Zweige der gesetzgebenben Gewalt, und eine Opposition, theils von mahe ren Patrioten, theils von Ehrsüchtigen, die unter der Larve des Patriotismus handeln. Das Bestes hungesSystem der Regierung hat in Dublin:sowie in London die nemlichen Grundfaße. Der Unter-Rinig, mit außerordentlicher Vollmacht verseben, behauptet seinen Einfluß durch die Ausspendung von Titeln, von Wurden, von Berfprechungen und von Gold. Bergebens also treten große Redner im Parlament auf; vergebens schreyen die Patrioten; D Beitte Annal, after B. pets

wergebens tobt das Volk; der Königliche Wille geschieht, bekräftigt durch die Mehrheit der Stimmen in beyden Parlamentshäusern. Nur seltene Fälle zeigen das Gegentheil. Diese kraftlose Opposition, und die Gegenstände der Verhandlungen, die nicht so wie in England das Brittische Reich, ja ganze Welttheile, sondern nur eine Provinz interesizen, werursachen, daß nur allein die handelnde Wett des Westlichen Europa ihre Ausmerksamkeit auf die Irsländische Gesetzgebung richtet. Dier also nur in wenig Worten der Zustand dieser Nation.

Die Englische Regierung hatte es ihrem Ins , tereffe gernaß befunden, in biefem Ronigreich fo wie in England die Aristocratie seit einigen Generatios nen mehr und mehr zu befestigen. Wilhelm III. machte vierzehn Irlandische Pairs; seine Nachsols gerin die Königin Anna acht; George I. vier und funfzig 1 sein Sohn George II. sechs und siebenzig, ... und George III. bis Ende des Jahrs 1787. ein huns bert und ein und vierzig Paire. Die Hannoversche Linie hatte also allein unter drey. Regenten. zweiß hundert und ein und siebenzig Pairs creirt; größere Anzahl als in seche Jahrhunderten vom fiebzehn Königen geschehn war. Dies erzeugte bestån,

beständig große. Alagen unter den Irlandischen Pas trioten, moju der Berinft: ber ungeheuren Oums men katn, die Irland jahrlich ohne iegend einen Er, sat. verliert, und England gewingt; . Summen, die and fürzlich auf 1,100,000 Pf. St. berechnet wor ben find. Die auf die Frlandischen Einkunfte ans gewirsene Pensionen, pon Britten die in England leben, betrugen in biefem Jahr 80,975 Pf. St. Die Einkunfte Irlandischer Landbesißer, die in England als bem Bohnort Diefer Brlander, verhehrt:werden, 255,800, und die Erziehung Irlandi, fcher Junglinge auf Englischen Universitäten und Academien 35,000 Pf. St. Es war jedoch auch im Lande felbst für die Erziehung gesorgt, wovon bas reiche Trinktats, Collegium, in Dublin ben Bes weiß giebt; beun es hat nicht weniger als 12,000 Pfund Stetling Einkunfte.

Seit einigen Jahren ist der Handel und die Schiffahrt dieses Königreichs blühender, als je gewessen. Hiezu kommt die ehedem ganz vernachläßigte, jetzt aber eifrig betriebene Heringssischeren an den Küsten des Königreichs. Aus dem einzigen Hasen Donegal liesen in diesem Jahre zwey hundert Fahre deuge aus, von denen jedes nach einer Berechmung jährlich

Jährlich 10,000 Stück Heringe sieng. Vor kurzet Zeit brachten die Irländer nichts als Butter und Rindsleisch nach Frankreich, jest aber Mehl in großer Menge. Roch bev Ansang bes Americanisschen Keiegs erzeugte Irland nicht so viel Koru als die Einwohner zum Unterhalt brauchten; jest has ben sie dies Hauptbedürfniß in solchem Uebersluß, daß sie es vielen Europäischen Ländern zuführen.

Die Berölkerung in Irland hat ohnerachtet der vielen Auswanderungen nach America, und des fortdaurenden großen Berlusts der dem auswärtigen Artegsdienst nachkanfenden Jünglinge, dennach sehr zugenomment: Folgende Tabelle bezeichnet die ges genwärtige Bevölkerung, die sonst von den besten Geographen nur höchstens auf zwey Millionen Menschen geschäpt wurde.

Die Armee mit Jubegriff der Jinvaliden 12,000 Zoll und Accise, Beamte 4,000 Der Adel und andere Versanen von Ansehen, bepderlep Gesschlichts 10,000 Die Clerisep, 11,500 Menschen.

| Mechtsgelehrte, Aerste     | und                |               |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| 2Bundarite                 | \$ 5,200 .         | • • • •       |
| Raufleute !: """           | 2,500              | •             |
| Arkmer und Hausier.        | : 260,000          |               |
| In Sabrifen und Mann       | factus : : : : : . |               |
| 🐃 ren beschäftigt 🖽 💮      | 5 520,000          | ٠.            |
| Handwerksleute and Ta      | getsh.             |               |
| in ner beiderlen Geschlech | 15 580,000         | '             |
| Landleute beiderlen Gesch  | lechts 600,000     |               |
| Geefahrer, Fischer und     | Waf.               | 1             |
| serleute s                 | 46,000             |               |
| Athder                     | 440,000            | -             |
| Unbeschäftigte Arme, W     | Lubige 1           | ,             |
| gånger und Landstreich     | er 550,000         |               |
| • •                        | •                  | <b>604 61</b> |

3,041,200 Menschen.

Die große Menge der unbeschäftigten Menschen erzeugt die unaushörlichen Zusammenrottirungen und die grenlichen Ausschweisungen, wodurch
die Hauptstadt selbst oft in Sesahr gesetzt wird.
Das platte Land aber ist vorzüglich der Schauplat
dieser Grenel, wo ganze Hausen bewasneter Bosewichter Dörfer auspkündern, und Menschen mors
den. Diese Rotten geben sich gewisse Ramen. Etz
ne derselben, die noch vor einigen Jahren in Irland
abscheup

Abschenlichen Unfug trieb, und nach nicht ganz zur Nuhe gebracht ist, hieß die Gesellschaft der weise sen Jungen, weil diese Kerlauber ihre Kiedung weiße Hemben, so wie die bentschen Fuhrleute Irngen. Die jetzt in diesem Könlsteich herumrasende Hauptrotte, neunt man Break of day Boyn schie Jungen vom Tagesanbruch.) Die wider sie and geschickten Subaten hemmen zwar das Alebes, als loin sie sind zu ohnmächtig es duszweiten, und die Sieses haben noch weniger Krast.

Sonst hat seit kurzer Zeit dieses Land, wo, besonders in den Nordlichen Provinzen, die Wett schen noch nahe am Stande der Wildheit-gränzen, große Fortschritte in der Eultur gethan. Fißhers bert, ein reicher Edelmann, machte sich vorzäglich um die National e Erziehung verdlent, durch die Aussührung eines vortressichen sehr ausgedehnen Plans, der sich über alle Sinwohner den Könige reichs ohne Unterschied der Religion erstreckte. Der Alderbau, der so sehr vorzachischen und da man den Nuben der Mangelwurzel so sehr in Englischen Schriften gepriesen hatte, so waren die Irländer darnach äußerst begierig; duber die Königliche Societät

sietat. ju Dublin aus allen Gegenden des Konigreichs angelegen murde, den Pachtern den Saamen dieser Wurzel zu verschaffen.

Unter den kirchlichen Vorfällen dieses Jahres In Großbrittannien ist eine Versammlung der protestantischen Bischöffe in Schöttland merkwurdig, die zu Aberdeen den 24sten April gehalten wurde. Man untersuchte hier den Zustand der ihnen untergeordneten, kirchlichen " Gemeinden, und beschloß einmuthig, die bisher hartnäckig verweigerte Kirchenceremonie, nemlich für den Radig ju beten, jest zu gestatten, womit auch den 25sten Man der Aufang gemacht wurde.

Es wurde auch in eben biesem Monat eine große Kirchenversammlung in Schottland gehalten, woben vier und neunzig. Slieder gegenwartig mas Diese Versammlung machte mancherlen Eine richtungen und Verfügungen. Unter andern ver: ordnete fie ein allgemeines Dankfest auf den Aten November, zum Andenken der Revolution vom Jahr 1688. Es hieß in dieser Verordnung, daß man Gott für eine Staatsveranberung banken musse, wodurch die Nation: por hundert! Jahren

freyt, ber Königlichen Macht Gränzen gesetzt, und die Volksrechte gesichert worden wären. Et sep daher die Pflicht der versammleten geistlichen Hirten, das Valk an diese besondere Gnade der Vorziehung zu erinnern, und den hohen Werth dieser Nechte zu erklären, die so weit das andern Nationnen zugetheilte Maaß überstiegen; serner dem Volke einzuschäffen, diese so kostbaren Rechte unverletzt den künstigen Geschlechtern zu überliesern.

Die Englischen Dissenters legten in Hackney, einem nahe ben London gelegenen Dorfe, ein Sest minarium an, das in kurzer Zeit sehr guten Fortsgang hatte. Sie bauten auch auf Subscription eis ne Capelle, in der Nähe von Islington, einem ans dern ben London liegenden Dorfe. Folgendes Sestet wurde ben Legung des Srundsteins von dem Präsidenten der Versammlung gehalten:

"Wilmachtiger Baumeister der Welt! schütte "deinen:Segen von oben herab auf dieses entstehen-"de Gebäude, das wir ehrfurchtsvoll deinem Dienst "widmen! Erhalte die vollkommene Einmüchigkeit, "die bisher unter uns geherrsche hat, und mache sie "verblich! Verfeihe uns deine gnädiges Gulse zur "Bollen"Bollendung dieses Werks, und mache, wir flehen "dich darum demuthsvoll an, daß dieses bein Haus "eine reichliche Quelle der reinen Religion, der ge-"sunden Moral, und ein endloser Segen für uns "und unsere Nachkommenschaft seyn möge."

Die Methodisten verloren einen ihrer Partriarchen, Carl Wesley, einen Bruder des altern Johann Wesley. Er starb im April dieses Jahre. Diese zwen Brüder und Whitsield waren Stifter der Methodisten, Gemeinde. Beyde Wesleys stusdirten 1730 in Orford, und hier schon machten sie Proben ihrer gottesdienstlichen Uebungen. Der Leichnam des Verstorbenen wurde in London auf einem Kirchhof in St. Marylesbonnel in Gegens wart einiger tausend Menschen begraben. Bradz burne, einer der vornehmsten Methodisten: Predzer, hielt die Leichenrede über den Sert Samuel Cap. 3, v. 38: "Es ist ein großer Mann in Israel zgefallen."

Dieser Todeskall erforderte mancherlen Versils gungen, daher das diesjährige Convent der Methos disten Prediger sehr zahlreich war. Es befanden sich über 300 daben gegenwärtig, unter dem Vorsssisch des Johann Weslen, der alle Jahr im Angust Dreine sing-solche Zusammenkunft veranstaltet. Der Ort ihrer Persammlung ist die neue Capelle im Noedlischen London. Nur sehr wenige von diesen Predischen London. Nur sehr wenige von diesen Predischen Kaben einen bestimmten Aufenthalt; denn Wandepung nach gewissen Perioden ist beständig ihr Loos. Eine Mission nach Porkshire wird wie stite Dusübung betrachter, die denjenigen aufgelegt vird; die durch ihr Betragen sich strassällig gemächt haben; ist der Straswürdige aber ohnehin ein Beswohner dieser Provinz, so muß er zur Buße nach Wland, oder nach America wandern. Zu den wes mig bekannten Gebräuchen dieser Sectirer gehört auch, daß sie Weiber miethen, um in ihren Convenstieln den gewissen Worten zu stöhnen.

Dieser Wesleh pkedigte im Junius in der Psarkliche zu Bradsord por einer außerordentlich zahlreichen Versammlung, der er das nahe Ende der Welt verkündigte, und zwar sollte diese letzte aller Begebenheiten im Jahr 1736 geschehn, woben er sich auf Bengelius berief, der den Ansang des tausendjährigen Reichs. Christi um diese Zeit verskündigt hatte. Aus dem Chaos der zerstörten, saste er, würde eine neue weit aufgeklärtere Welt entstehen wo die Neuschen ohne Kalscheit, Howentstehen wo die Neuschen ohne Kalscheit, Howentstehen wo die Neuschen ohne Kalscheit, Howentschen

chelen und Laster, in engelgleicher Reinigkeit, les ben würdemzitzung

Es erschienen die Regeln einer Methodisteni Bemeindeich Druck, unter welchen fich auch folgens des Strafgeset wider solche Bruder befand, dicfich Bergehungen schuldig gemacht hatten: Um die Barte und die unsanfte Behandlung zu vermeiden, die oft mit einem offentlichen Tadel verbunden ist, fo wird verordnet: daß wenn ein Bruder einen Feb. ler begangen, und solcher schriftlich angezeigt worden, so soll et zum erstenmal insgeheim von einer Schwester baran erinnert worden; gum zweptenmal wird dieses von zwen Schwestern wiederholt; und ben einem dritten Jehler noch eine dritte Schwester of Ermahnerin hinzugesügt. Erfolgt keine Besse: rung, so wird diese Ceremonie von den Brudern mit Ausschließung ber Schweftern nach: sieben Son tagen von neuein worgenommen, und endlich alles Vorgegangene ber General-Versammlung angezeigt.

Die, bicher noch ganz unbekannte Beichtart der Methodisten, wurde jetzt auch aus einem eigens bandigen Manuseript des berühmten Whitsield der Welt mitgethalt, Mach seiner Verordnung wurs

den dem weiblichen Geschlecht von dem Prediget unter andern folgende Fragen vorgelegt:

Liebt Ihr Jemand mehr als Gott?

Wen liebt Ihr von allen Menschen in der Welt am meisten?

Ist nicht dieser Mensch Euer Abgott, und stiehst er sich nicht in Euren Gebeten zwischen Gott und Eurer Seele?

Ist da Jemand, der Euch mohr Achtung beweißt, wie apdern Weibern?

Gefällt Euch dies nicht?

Was empfindet Ihr, wenn er kommt, wenn er da ist, wenn er weggeht?

Bunscht Ihr, daß man Euch Eure Fehler sage?

Wollt Ihr wissen, was wir von Euch denken, und was andere von Euch urtheilen?

Macht Euch ber heilige Geist Freude? u. a.

Die Königliche Capelle in der Savoy in Lons don wurde nach einer großen Ausbesserung im Jus lius wieder zum Gottesbienst erdsnet. Dieser Ums kand wärde nicht verdienen hier angesührt zu wers den in jest aus ber Dunkelheit gezogenen Kunstsachen nicht merkwürdig waren. Die Kentischen Rebellen hatten den alten ursprünglichen Tempel zerstört; daraus wurde er von Heinrich VIII. in der gegens wärtigen Form erbaut, und hernach im Jahr 1618 mit großen Kosten von der Krone ausgebessert. Ein ungemein schönes Altarblatt, und mehrere vortress sliche, zum Theil sehr alte, sowohl in Stein gehaues ne, als in Bronze gearbeitete Denkmäler und Insschiften, sind jest bey dieser neuen Ausbesserung sichtbar geworden.

Die Ministerial Veränderung ben der Brittisschen Admiralität gab in London zu außerordentlischen Scenen Anlaß. Da Lord Howe seinen Posten als Seeminister resignirte, verließen alle Slieder dieses Collegiums ihre Stellen. Lord Chatham, Bruder des Ministers Pitt, trat jest an die Spise des See Departements. Unter den andern neuen Commissarien der Admiralität waren auch die bes rühmten Admirale Gower und Hood. Der letztere, disher ein Mitglied des Unterhauses, verlohr durch diese Promotion seinen Sist im Parlament als Repressentant

sentant von Westminster, wozu er aur durch eine neue Wahl wieder gelangen konnte. Da die Saupti stadt diese Wahli Scene war, und Lord Townshend, ein mit dem vornehmsten Adel verwandter poputä rers Jungling, als Mitwerber auftrat, Hood dages gen als ein eifriger Anhänger des nicht populären Ministers bekannt war, so setzte dieser Wettkampf alles in Bewegung. Man hielt große Berfamme lungen, um einen oder ben andern aus allen Rrafe ten ju unterftugen. Jebe berfelben hatte einige ber vornehmsten Manner im Königreich an der Spige, unter benen fich die Herzoge von Portland, von Bebford, von Morthumberland, und andere Erbbes figer des Westminsterschen Territoriums befanden \*). So wie in Athen und in Rom die Candidaten ben ibren Mitburgern herumgiengen, und um ihre Stimmen warben, so geschieht es auch in England. Moch mehr: die Candidaten wenden sich durch die sffentlichen Blatter an Ihre Witburger, entwickeln ibre

Der Herzog von Portland besitzt allein in bem Westlichen Theil von London einen Erdraum, worauf 8000 Häuser gebaut sind. Von allen diesen Häusern erhält er den Grundzins.

ihre Verdienste, berufen sich auf ihre guten Absiche ten, ihren Patriotismus, u. s. w. Rebst diesen dsfentlichen Bittschriften werden an alle Wählende ohne Unterschted des Standes Privat : Briefe geschrieben, worin der Vittende, oft ein mit Ruhm gekrönter, und mit Reichthümern beglückter Staatse mann oder Feldherr, uneingedenk seines Ranges, in den höslichsten Ausdrücken um die Gunst eines armen Handwerksmanns siehet. In allen diesen Briesen stehen die Worte: Favour, Honour und Rospect.

Der Hof nahm sich des Lord Hood mit solchem Eiser an, daß man allen Hofhandwerksleuten und andern Hausbewohnern, die dutch ihre Gewerbe mit der Regierung in Verbindung standen, erins nern ließ, sur ihn zu stimmen.

Da einer im Jahr 1785 gemachten Parlaxments:Acte gemäß das Stimmengeben nur zwöff Tage dauern darf, so waren beyde Partheien in dieser Zeit über alle Maaßen thätig. Es wurden auch Wettbücher in Tavernen, Caffeehäusern und Schenken eröffnet. Die Perzogin von Devonshire kannte diesmal nicht selbst thätigen Antheil an dies ser Patlamentswähl nehmen, weil sie krunk war;

fie schickte daber ihre. Schwester Laby Duncanon, um perfonlich für die Opposition zu werben. Sie batte zwar viel Sluck, allein fie war auch daben mancher unartigen Begegnung von ber andern Pate they ausgesett. Ein Schlosser von der Hofparthey, ju bem fie tam, fragte fie, fur wen fie feine Stime "Ich bin ein For:" (Fuchs) antme wünschte. wortete fie. "Gut, fagte ber Mann, wenn Gie mir ihren Schwanz ftreichen laffen, fo.fteht Ihnen meine Stimme zu Diensten." Man:hatte bunbert tausend Cocarden ausgetheilt. Aber nicht als lein die Mahner, sonbern auch die Damen trugen an ihren Huten und auf der Brust Bander von den Karben ihrer Parthen. Diese Farben maren zu Ehren des Lords Hood blau, und blau und gelb für feinen Gegner.

Seit einigen Generationen hatte keine. Parlasmentswahl, selbst nicht die so sehr contestirte Forssche, so außerordentlich alle Volkschassen in Beweistung, und alle Partheien in Buth gesett. Die Candidaten nebst ihren Freunden erschienen auf den hiezu in Covent-Garden erbauten Gerüsten, und hielten Reden ans Bolk. Lord Belgrave empfahl den Lord Hood, und Lord Russel den Lord Towns.

hend, als Representanten von Westminster. Gleich in den ersten Stunden erklärte sich der größte Theil ver Gersammlung sür den letztern, zu dessen Vorstheil auch For eine schösse Rede hielt; allein baldsahe man eine größe Flagge von einer Menge Mastrosen Begleitet, sich dem Wahlplatz nähern. Sie kamen mit Anitreln dewasnet, um dem Admiral Hood beizustehen, und siengen gleich damit au, versschiedene Personen gewältig zu mishandeln. Das Wahlgeschäft wurde dadurch gehemmt, und hatte erst wieder seinen Fortgang, da Lord Hood auf die ernstlichsten Vorstellungen der Segenparthen, den Tropp auseinander gehen ließ. Am ersten Sagehatte. Townshend 572, Hood aber nur 292 Stimmen.

Am folgenden Tage wurde der Enmult noch größer. Die Matrosen erschienen des Morgens sehr zeitig, und besetzten mit anderm zu ihrer Parkthen gehörigem Pobel das Wahlgeruste und dessen Zugänge, dergestalt, daß die Wählenden von der undern Parthen sich nicht ohne große Gesahr näs hern konnten. Nur wenige wagten es, und von diesen wurden einige perwundet, alle aber mishandelt. Erst Nachmistags glückte es den Anhängern Britt, Annal. ister B.

Townshends, sich in großen geschlossenen Sausen ben Beg jum Gerufte ju bahnen, und die Matron sen zu vertreiben. Bald darnach verfügten fich bie Häupter pon Cownshends Parthey: Sheriban, For, Lord Russel, Lord Waners, Lord Townshend. und andere in eine nahe liegende Taverne, um sich. über die Mittel zu berathschlagen, die freve Bahl für die fünftigen Tage ju sichern. Es war Abond; und obgleich das Bolk nach persammelt blieb, so war doch der Tumult ju Ende. Defto mehr erz: staunte man über die Erscheinung von einigen hune. dert Soldaten, die den Plat befesten, und Menschen mit ihren Bayonetten vermandeten. Ju bent Kundamental Gesetzen der Britten ift ausbrücklich alle Einmischung militarischer Gewalt ben Bahlges schäften untersagt. Raum also hörten die versamms leten Saupter ber Opposition-biese frevelhaftellebertretung eines beiligen Gesetes, so stürzten sie auf die Straße, und suchten den Oberfriedenseichter. Sir Campson Wright auf the Run wurde der. Tumple " . . Si Tar

Die officielle Wohnung des Oberfriedens Riche ters ist in Bowstreet; ganz unhe ben Covents Barden, und eben so nah gelegen Ik auch die Shas

Wumult entsehlich. Mehrere Menschen würden er, wordet, selbst Standespersonen erhielten Aunden, und wenig sehlte, so hatte auch Fox sein Leben dabey eingebüßt. Ein auf ihn gerichteter Bayonetstoß traf der den Kopf eines Mohren. Die vorbesagten Häupter schlugen sich gleichsam durch bis Wright's Wohnung, der da gestand, er hatte die Soldaten eigenmächtig kommen tassen, nicht nothgedrungen wegen des Gegenwärtigen, sondern aus Vorsicht, um sernerm Unsug vorzußeugen. Speridan wurde darüber so ergrimmt, daß er den Oberfriedens. Richter, wie einen Dieb, beim Halse packte, und schüttelte.

Wen an diesen Vorfällen lebhaften Antheil, und die Parthenwuth stieg so hoch wie in der Mitte eines bürgerlichen Krieges. So viel Gefahr auch der Wahlert zeigte, so sanden sich dennoch selbst feine Frauenzimmer in Menge daben ein. Da eines Tasges alle Vorstellungen sie zu entsernen fruchtlos was

2

---

ren,

Shakespear's : Laverne, wo Lord Townshend's Patthey versammlet war.

gen. Er zog sich ganz nackend aus, und so gieng er mitten unter sie. Die Schamhastigkeit besiegte nun ben den Schönen den Partheigeist und die Neugier. In wenig Augenblicken war der Plate von weißlichen Geschöpfen leer. Ein Vandframet wollte ben dieser Gährung seine kalte Linpartheiliche keit zeigen, und füllte die eine Seite seines Fensters ladens mit Bändern und Cocarden von Towns Hend's Farbe, die andere Seite aber war sie Hood's Farbe bestimmt. Er verdarb es jedoch das durch mit beyden Partheien, die eine nach der ans dern alle seine Fenster zerschmissen.

Während der Wahl wurde eine Hauptversammelung von Westminster Bürgern gehalten. Beide Candidaten waren gegenwärtig. Man legte ihnen verschledene Fragen vor, worunter die vorzüglichste war: ob sie don einem Minister, der ben der vershaßten Labentare beharrte, irgend ein Amt oder eine Pension annehmen wollten? Lord Hovd erschiere, daß da der König thn mit einem Posten bes ehrt hätte, er denselben nicht ohne dessen ausdrücksliches Verlangen ausgeben wurde. Lord Sownsshend hingegen versprach seierlich, seine Stalle oder Pension

Penfion, weder nem dem Muister, beride . Tare eutworfen, noch won irgend einem, der fie genehe migte, anzunehmen. Die Verfanifillung boschloß um burch eine große. Stimmenmehrheit dir Wahf des Lords Townshend aus allen Kräften zu unters fichem In Will's Hotel versammeter fich hinger gen and tausend vier hundert von Lord Hoob's Freunden, um Maaßregeln.zu nehmen, dem Mouris raf die Mehrheit der Stimmen zu verschaffen, worauf. die ungeheure: Versammlung hernach banquettirte.

Nach vielen tumultugrischen Auftritten wurde endlich am 4ten August bas Bahlgeschaft grendigt, ba denn Lord Hood 1569, Lord Townshend aber 6392 Stimmen hatte. Letterer wurde ulfd von dem Ober-Bailif von Westminfter als formlich erwähle ter Representant im Parlament erflart.

Der Jubel der Sleger war der Größe des? Parthengeistes gleich, daher war der Erimmph des Lord Townshend auch der glanzendste, den man? noch je bep einer ähnlichen Belegenseit gesthen! hatte: Er übereraf weit den Forschunging Ingahrt 1782. Herolde, die den Sieg verkündigtem: duachis ten den Anfang des Zugs: hierauf kamen wine Mens ge Fleischer mit Beiler und Knochen, durchi. Vermi ل أوبد

Zufam,

Busammenschlagen sie ein sonderbares Getofe mache ten. Die Anhanger dieser Patthey, die dem Buge in ungeheurer Anzahl zu Pferde und zu Fuße folge ten, hatten fich nach ben Rirchspielen geordnet, bes ren Waapen boch empor getragen wurden. Die Cavalcade des Abels in blau und gelben Uniformen nahm allein mehr als eine. Englische Meile Naunt Mun fotgten eine große Unzahl Fahnen, alle mit verschiedenen Inschriften; der weibliche Patriotismus; (ju Chren ber Damen, die bep diesem Bahlgeschafte thatig gewesen waren); fein See "Judas; (Lord Hood); kein Pitt; keine Ladentare; und andere. Lord Townshend faß auf einem prächtigen Triumphwagen, der mit blauen und gelben Blumen, die Farben der Parthey, reichlich behangen, und von Trompetern zu Pferde umringt war. Auch For, der kräftigste Unterfiches des Meuermählten, fuhr auf eine Art von Triumphivagen; sodann folgten die mit sechs Pferben bespunnten Staatscaroffen der Herzoge von Devonshire, von Portland und anderer Pairs von der Opposition. Eine große Menge Rutschen angesehener Privatpersonen beschloß ben Zug. Bep alten biefen Equipagen waren Pferde und Bagen. mit blau und gelben Banbern geziert. Go zog. dieser

dieser glanzende Troßuntet bem Geläute aller Gloks ken und einem beständigen Jubelgeschren durch die vornehmsten Straferr der Westlichen Stadt bis jum Pallast von Devonshire. 'An ven Thoren dies ses Pallasts erwärtete' ven' Triumphator eine durch Rairg, Burde und körperliche Schöuheit ausges zeichnete Ochaar weiblicher Patrioten, an beren Spike sich die Herzogin von Devonshire befand, die ihn bewistemmte. Lord Townshend bestieg nun die außere Treppe des Pallasts, um in einer Rebe ben Bahlenden für ihre Stimmen zu danken. Mach ihm that For ein Gleiches, und endlich Shes riban, der diese RederScenen beschloß, und zwar nicht so wie sein Freund den Bahlenden zu banten, sondern ihnen Gluck zum Siege zu wunschen, ber, wie er sagte, durch den Beistand bet schönen Pas trivten des andern Geschlechts desto hereitcher ware. Ein Banquet von zwöff hundert Perforren in ber Krone und AnkeriLaverne beschloß diese denkwutt dige Bahlbegebenheit.

Der Lord : Major Sainsbury; der am Ende des Jahrs 1787 seine Würde niederlegte, begieng noch kutz zuvor eine nicht gemeine Handlung, die

da zeigts, wie sehr die Gesetze in England keinen Unterschied der Person kennen. Er straste seinen Freund und Naths : Collegen Kenn, Sherif der Grasschaft Middleser, um fünf Ps. St., weil dies ser, ein Fischhändler, durch den Verkauf alter Fissche die Parlaments : Verordnungen übertreten hatte.

Der Posten eines Sheriss ist zwar mit, viel Chre und Ansehn verbunden, auch ist es der Weg zu der so lucrativen als ehrenvollen Würde eines Lord : Majors, allein die ben der Ausübung des Richteramts erforderlichen Rosten und Bemühungen, setzeu oft dem Chrgeit Granzen. Man sahe in diesem Jahre dren merkwurdige Belspiele dieser Art. Dodsley, ein Einwohner von London, wurk de zum Sherif dieser Hauptstadt ernannt. Er schlug, es aber aus, und bezahlte die damit verbundene, Geldstrafe von 600 Pf. St. Ein anderer. Manmens Bromfield, der ermählt wurde, schlug: eben. falls diesen Posten aus, und um die bamit verbundene Gelostkafe nicht zur bezahlen, erschien er in Guildhall mit sechs Freunden, die samtlich schwus ren, daß er nicht 15,000 Mf. St., als die nach den Geseken hestimmte Summe, im Vermögen, habe, + 4

Pardoe versuchte durch eine dem Magistrat übers gebene Bittschrift ohne. Geld frey zu kommen. Er berief sich auf sein sieben und siebenzig jähriges Alzter, und auf körperliche Schwachheiten, die ihn uns vermögend machten, die Pflichten dieses mithamen Amts zu erfüllen. Die versammleten Aldermänner aber antworteten, daß die Sesese ihnen nicht die Macht ertheiten, ihn frey zu prechen; er micht die Wählte das Amt oder die Selbstrafe wählen. Se wählte darauf das Lettere.

Die Labenhändler suhren sort, Versammkungen zu halten, und Briefe durchs ganze Königreich eirculiten zu lassen, um fernere Halse gegen diese unterduktende Taxe zu suchen. Es hieß in delt Vriesen, daß der Minister in dieser Sache despodsch versahren, ohne einen einzigen Zeiszen austreten zu lassen, oder irgend einen Peweis zu seiner Rechtsfertigung, anzusühren, und er also, seine Privatskernung dem Urtheil aller Kaufs und Handelss, seine entgegengesetzt habe. Der Magistrat von Louszion entgegengesetzt habe. Der Magistrat von Louszion unterstühre sie daben eifrig, und alle Vernünstztigen erstaunten über die sonderbare Veharrlichkeit

des Ministers, der die größte Gahrung im König? reich wegen einer Auflage unterhielt, die vom isten Julius dis zum zösten September dieses Jahres nur 14,169 Pf. St. einbrachte.

Der Tod eines gemeinen Mannes verdient hier Erwähnung, da er ein Opfer des Brittischen Treiheitssinns wurde. Ein Drucker, Namens Curs, rp, war ben dem berücktigten Wilkesschen Prozest, sogen den damaligen Versechter der Volksrechte aufgetreten, und hatte die. Geheimnisse der Presse verrathen. Dies Verbrechen hielten die Engländer strenwerzeihlich. Erwerlahr Ehre, Amt und Brod in der Hauptsigdt, In den Provinzen gieng es ihm nicht besser, man-floh ihn als einen mit der Pest Pehasteton, die er endlich diesen Herbst, nach einer zwanzigiährigen Schmach zu Morwich im gelsten Elende starb.

Man hat, wie bekannt, erst seit wenig Jahren die historische Entbeckung gemacht, daß die benden großen Heersührer, Gustaph Abolph und Carl XII. nicht durch das Eisen des Feindes, sondern durch treulose Hände sielen. Eine ähnliche für Großbritztännlen schmerzhafte Entdeckung, machte in diesem Juhr ein Englischer Officier. Der große Feldherr Wolf,

Wolf, der auf dem Schlachtfelde ben Quebec fo ruhmlich farb, ber England Canada erwarb, und deffen Sod von der ganzen Mation betrauert murbe, fiel nicht burch bas Loos des Kriegs, sondern als ein Opfer ber Rache eines Michtswürdigen. Ein Englischer Unterofficier von Wolfs Regiment mar volf ihm, wegen feines üblen Betragens, mit der Des gradirung bedroht worden. Aus-Rache gieng er jum Beinde über; und suchte im bald darauf folgenden Treffen den Feldherrn auf. Er ward ihn balb: gewahr, und als ein guter Schutze mar feln Zielen nicht vergebens. Wolf fiel in 'ber benfwutbigen' Schlacht. Der Verrather wurde bald nachher in-Crown Point mit der Besathung gefangen genoms men, und als Deserteur aufgeknüpft. Erst unter bem Galgen entbeckte er fein schreckliches Geheime! niß, das von Wenigen gehört, und unte. neuen Ariegs. Scenen begraben murbe; bis es jest burch einen Officier: ans Licht fam.

Die Königliche Familie hatte bas sonderbare Loos zum Ziel toller Menschen genommen zu wers den. Im Jahr 1786 wollte eine unsinnige Franden König umbringen; im folgenden Jahr trat aus dem Pobel ein Liebhaber der Kronprinzesin auf,

dem die Schönheit dieser Königstpcher ben Beti gand verrickt hatte. Jest warf; ein Brifent, ein junger Mensch von fieben und zwanzig Sahren, Die Augen auf die Prinzesin Glisabethe fieg durch ein Hinterfinster in der Königin Pallaffie foliche fich Surch die Gange, und so trat er auf einem schmutigen Anzuge ins Zimmer ber Prinzesin, die Ad allein befand, und faum Zeit batte, fich burch eine andere Thur zu entfernen. Die Bedienten ergriffen ihn, und warfen ihn aus bem Pallaft. Er tom aber beld-wieder, und bestand darauf, der Prinzefin mundlich feine Leidenschaft - ju etflaren, und um ihre Googliebe zu bitten, wohen er wie ein-Rind weinte. Man nahm ihn in Perhaft, und da. er beum Berhar, alle Kennzeichen ber Rarrheit zeiget tex. wurde er in ein Armenhaus gehracht.

und der dren altesten Prinzesimmenamaihte diesens Sommer eine Reise nach Cheltenham, um dort die Beminnen i Eur zn beauchen. Dieseridigen Kiner wineralischen Wasser bekannte Ort, liegt ohnweit? Gloücester, und war von Alters sehr derühmt.: Man sinder in der Geschichte, daß er an Wilhelm: den Eroberer jährlich sunszehn Pf. St. som Untersteil. balt feiner Sunde zahlen mußte. Georg besuchte ban dieser Gelegenheit die umliegenden Oerter, und fand allenthaiben die liebevollste Aufnahme, die ihm so ruhrte, daß er öffentlich erklärte, er sen dadurch für die Dabhseligkeiten seiner ganzen Regierung bes lohnt. Das Bolf ftromte von allen Seiten herben um das Oberhaupt der Brittischen Inseln zu sehen! In Worcester besah er das Rathhaus, wo ihn der Magiftrat dringend anlag, fich ein Frühftuck von Bein und Früchten gefallen zu laffen. Der Konia fagte: 33ch trinke nie Wein des Morgens; aber Ben bieser interessanten und mir so angenehmen "Belegenheit will ich ein Glas versuchen." nun trank er auf die Wohlfahrt der Worcester Bare ger, worauf ein folches Jubelgeschren erfolgte, daß, (nach bem Ausdruck eines Augenzeugen) die Saus fer in ihren Grundfesten bebten.

Unter den zahllosen Borfällen, die auf dieser Sommerreise geschahen, verdient ein Jug des Körnigs aufgezeichnet zu werden, der dem Britisschen Namen und dem achtzehnten Jahrhundent Ehre macht. Die Königliche Familie befand sich zu Chele tenham im Schauspielhause. Es wurde der Suise tan, eine Farce, gegeben. Die berühmte Schausspieles

spielerin Jordan, in der Rolle einer Sclavin des Seralls, sagte darin zum Sultan: "Ich bin in neinem Lande gebohren, dessen Bürger Könige sind, "und wo der Kömig selbst ein Bürger ist." Georg, weit entsernt über diese unmonarchische Tirade sein Missfallen zu bezeugen, gab vielmehr durch alle äußsere Zeichen seinen völligen Beifall. zu erkennen.

Es ereignete sich biesen Sommer ein Borfall, ber nicht wenig biente, die ohnehin große Abneis gung der Englander gegen das Militar zu vermehe ren. Der Gordonfche Tumult hatte bie Maafres gel erzeugt, die Bank bes Reichs burch Soldaten. heschüßen zu lassen. Der tägliche Zug bieser Gol daten burch die Stadt, in doppelten Reihen, in den volfreichsten Strafen, und zwar auf dem schmalen Fußwege, mar die Ursache vieles Unfugs gewesen. Man munschte nicht, daß die Soldaten mitten auf ben Strafen marschieren, sondern nur ihren Marich in einzelnen Reihen ordnen mochten. Diese vernünftige Forderung wurde mit Kalbenstößen erwies bert; ein Betragen, das von den Officieren nicht geabndet murbe, die die robesten ihres Standes unter den verfeinerten Nationen, so wie die gemeinen Soldaten wegen der mangelnben Subordination

. die insolenteften Arieger in Europa sind. Erespigny, ein junger Mann von Stande, der Sohn eines Parlaments , Gliedes, erhielt einen folden Stoff, ben er mit einem Stockstreich beantwortete. Der Soldat streckte ibn nun durch sein Bayonet zu Bos den, das hinter dem Uhr tief in den Ropf des Junge Man brachte ibn halb todt in ein bes lings brang. nachbartes Haus. Die Scene mar in der City; Die Einwohner waren aufs außerste erbittert, und der Lord. Major schickte sogleich den Stadtmarschall an den Kriegsminister, ihm den Borfall zu berich. ten, und auf schleunige Berovonungen zu bringen, abnuchen Auftritten ins Runftige vorzubeugen. Der Soidat aber war ichon vor diefer Erinnerung. in Berhaft genommen worden. Run versammlete sich der Magistrat von London, und trug dem Als dermann Batson auf, ben Directoren der Bauf von England ju empfehlen, fich funftig ber Citys-Milit anstatt ber Koniglichen Soldaten zur Beschützung der Bank zu bedienen. Diefer Borschlag murde auch angenommen, und bem Minister angee! zeigt, daß man fernerhin Konigliche Solbaten zu: biesem Dienst nicht mehr brauche.

er zuerst angegriffen worden. In dieser Ruckste, 2

sud da der Wundarzt den Verwundeten außer Geeschipt erklärte, ließ ihn das Corps der Friedensriche ter gegen eine Caution von vier hundert Pf. St. tvs. Drep Obersten und ein Jauptmann waren seine Bürgen. Und nun reichte dieser Soldat, Nachmens: Mitton, von der Garde, wegen des ersten. Ungriffs selbst eine Klage gegen Crespigny ein, der gegen eine Bürgschaft von achtzig Pf. St. verssprach, sich vor Gericht zu stellen.

Im October wurde biese Sache entschieden. Crespigny ließ sich im Bette liegend in Gerichtshof trägen. Dallas, ein großer Rechtsgelehrter, verstheibigte den Soldaten, und führte unter andern Shakespear's Wotte im Macbeth an: "Wer kann, "tu gleicher Zeit, weise, erstaunt, mäßig und wis, "tend, pflichteingedent und gleichgultig seyn?" Erse tine, der Advocat des Gegners, räumte ein, daß Shakespear der größte Menschenkenner gewesen, er habe aber diese Worte in den Nund eines Heuchselers gelegt, der einen tiesdurchbachten Königsmord begangen hatte. Die Rlage wegen einer marderisschen Absicht wurde jedoch verworfen, da man die Jandlung des geschlagenen Soldaten als durch einersche ausgestiegene Leidenschaft gereift, betrache, einersche ausgestiegene Leidenschaft gereift, betrache,

tete; hingegen aber wurde er eines personlichen Ansfalls schuldig besunden, und dafür zu einer Gefängeniß. Strafe von zwölf Monat in Newgate versdammt, daben die Richter aber dessen Klage gegen Erespigny, die durch keinen einzigen Zeugen untersküßt ward, für nichtig erklärten.

Im April sterkten bren und sechzig Englische Soldaten, die wegen Desertion im Westlicheit London in Arrest saßen, ihr Gesängniß in Brand, das auch größtentheils von den Flammen verzehrt wurde. Da es ben hellem Tage geschah, so half ihnen ihre Wuth nichts. Die Wache kam zeitig genug herben, und keiner konnte entrinnen.

Im Julius betraf die Stadt London ein entsetze liches Gewitter, mit einem leichten Stoß von Erd, deben vergesellschaftet. An der Oestlichen Seite der Tower \*) entstand ein Erdspalt, der hundert fünf und

1:

Joh weiß nicht, aus welchen Gründen man das Genus dieses Worts in deutschen Schriften vers andert hat. Vor zwanzig Jahren schrieb man nicht der, sondern die Tower und so war es recht; denn als Citabelle betrachtet, welches sie Britt. Annal. ister B.

ţå-

Aiefe war. Un der Bestlichen Seite sahe man dinen Etdriß von neunzig Schritten, woselbst auch von der Tower. Mauer ein sunfzehn Ellen breites Stück in den Festungsgraben stürzte. Der Regen war daben so gewaltig, daß einige tausend Hanser des Oestlichen niedrigliegenden Theils der Stadt überschwemmt wurden.

Eine Begebenheit der Ausbehaltung wurdig, war die Flucht des vornehmsten Französischen Minifters Calonne, nach England. Der mit fast despotischer Macht ausgerüstete Schahmeister eines großen Königreichs, der Kerkerbefehle zu hunderten gegen
schuldlose Menschen, nach seinem oder seiner Schreiber Wohlgefallen ausspenden, und tausende von Familien durch einen Federzug ins tiefste Elemb
stürzen konnte; dieser Mann wurde auf einmal in
der Geschwindigkeit, ohne zu wissen wie, aus dem

würklich ist, heißt es ja die Sitadelle, fernerfagt man die Festung, die Fortresse, die Burg; und auch als Staats : Gefangnist sagt man die Bastille, die Engelsburg u. s. w.

Mittelpunct seiner Dadcht und Größe herausgerissen, und itt die Lage versetzt, zwischen der Bastille und England seinen Wohnert zu wählen. Er bedachte sich nicht lange, schiffte nach der glücklichen Insel stetet, und wurde hier durch den Ankauf eines Handstes sowiese und eines Landstes förmlich ein Brittischer Bürger. Hinter diesen Prustwehr ergriff er die Feber, um den in sophistische Bürgerissen, und den angenommenen Ton der Unschuld, die Welt von seinem leiden den Unrechtzu überzeugen. Es gelang ihm auch zum Theil, die der mit so viel Tugenden als Kenntnissen alusgerüstete Recker, im Gesolge der Wahrheit, von gegen ihn austrat, da denn die Täuschung verschwand.

Die Nation verlohr in diesem Jahr einige sehr verdienstvolle Männer. Der vornehmste derselben, war der Graf von Manesield, Lord Oberrichter von England, dessen Resignation schon im vorigen Abschnitt gedacht worden ist. Die Britten zählen ihn zu den größten Männern dieses Jahrhunderts, der wit der: tiessten Mechtskenntniß einen außerordentlichen Berstand, und eine hinreisende Beredsamkeit werdend. In diesen seinem Eigenschaften kam eine zusten Rechtschaftenheit, und ein rastloser Fleiß, wodurch ver etwas in den Jahrbüchern der Brittigen

schen Tribunale Unerhörtes bewirkte. Die Justisse Psiege nämlich, bekam unter seiner weisen Leitung einen so raschen Gang, daß den seinen Tvibunalen in einem einzigen Jahr achthundert Processe: endschieden wurden. Die zum Gericht der Königlichte Bank gehörigen Rechtsgelehrten, die von ihm jest nichts mehr zu: hossen, noch u sürchten hatten sanden ihm ben seinem Aberick: folgendes rührende Schreiben: —

## Mylord !

"Es war unser Bunkh Ew. Herrlichkeit alle "insgesammt personlich auszuwarten, um ben Ihrer "Entsagung der Würde eines Oberrichters von Eng. "land, von Ihnen öffentlich Abschied zu nehmen; "allein wir urtheilen von Ew. Perrlichkeit Seschhl "nach dem unsrigen, und erwägen überdem, das "unsere Anzahl Unbequemlichkeit erzeugen dürste. "Wir haben daher diesen gegenwärtigen Weg "exwählt, Ew. Perrlichkeit liebevoll zu versichern; "daß wir auf das innigste den Verlust einer: Wagie "stratsperson bedauren, dessen erhabene Talente der "Inristen Facultät eine zuvor nie gehabte Würde "ertheilten; dessen ausgeklärte, regelmäßige Instide "Pflege die damit verbundenen Pflichten weniger mühr

mubsam und fichwierig, und bessen edle Manieren sfie angenehm und ehrmurbig machten. gaber daß wir unfern Berluft bejammern, erinnern amir uns mit besonderm Vergnügen, daß Sie, "Myword, uns nicht durch eine schmerzhafte Kranksheit entriffen worden, oder durch den unch trauris "gern Berluft jener außerordentlichen Geifteskräfte, abie Sie so lange unter den Menschen ausgezeichnet shaben, sondern daß es Gott gefallen hat, dem "Abend eines nusvallen musterhaften Lebens, beit preinsten Genuß zu gestatten, ber mur je zu beffen "Loofe fallen kann; mimlich die unbewölften Bes j,trachtungen einer großen unentfrafteten Geeleaben "die mannigfaltig erlebten Begebenheiten, und bas "glackliche Bewustseyn, daß Ihre Togsiso nochen "schaffen und ausgezeichnet, ben bochfien Pftichten "ber menschlichen. Societat ben bem vonnehmften Bolf der Erde geweichet waren. C. t. ...

Sin anderer National, Verlässteiner der Tod ben Perzogs von Manchester. Meser als Staatsmann, als Nebner, und noch mehr, als Patriot, imedels kan: Wortverstands ausgezeichnete. Britte, der noch zulest den Posten eines Englischen Botschafters in Frankreich bekleidet hatte, starb im September in seinen besten Lebensjahren.

Im April ftarb Mr. Rigby, ber vormalige Beneral : Rriegszahlmeifter, eine ber ftarfften Stuben bes Morthichen Ministeriums, ber mehr wie irgend einer ben Americanischen Rrieg veranlagte; und zuerst im Parlament die klavische Losung, unconditional Submission, erschallen ließ, die hernach Lord Morthe Reldgeschren wurde, und es auch blieb, bis sich Frankreich zum Besten ber, Americaner Er war ein eifriger Mitarbeiter an der Ausbehnung der königtichen Gewalt, und ein erklars wr Feind bes großen Chatham, gegen beffen Leichens begangniß auf Roften ber Ration, und bie ber gae milie als Wolfsbelöhnung bewilligte Pension er im Parlament wie ein Unfinniger tobte. Rigby hatte feinem fehresobusten Korper und einer nicht gemeis went Bebebfandeit seine große politische Laufbahn zu verbankene" Der Herzog von Bebford, Onkelbes jegigen Derzogs, befand fich beim Pferderennen gu Stechfield zu einer: Zeit, wo er großen Einfluß im ReniglichenfiCabinet batte. Diefer Einfluß, ver: bunden mit seinem hohen Rang und unermeßlichen Reichthumern, erzeugten hier um fehr unrechten Ort, ein unanftanbiges bochmittiges Betragen, bas durch tuchtige Prügel erwiedert mutbe. Det Bergog murbe unter ben Peitschenhieben baben erlie

gen muffen, weitn ber ftarkfnochichte Rigby ibn nicht zu Halfe gekommen wäre. Bur Belohnung für diefen fo wichtigen Dienft, verfchafte ber Bergog feinem Befreier sofort eine Parlamentestelle, und bald barauf die Würderines Königlichen. Geheimene Maths; endlich murbe er General Rriegszahlmeister, - und hehielt diesen Posten, den lucrativsten des Konigereichs, siebzehn Jahr lang, bis zu Ende des Americanischen Rriegs, da er selbst dem Parlament den Fall des mit ihm verbrüberten Ministeriums ankundigte. Pitt nothigte ihn zur Ablegung alter immer verschobener Rechnungen, so daß er noch Burg vor seinem Tode, 600,000 Pf. St. bezahlen muste. Dennoch hinterließ er beinahe eine Million Pf. Sterling.

Ein auswärtiger Todenfall, dessen Anzeige jedoch zur Englischen Geschichte gehört, war das Abster, ben des Pretendenten von England, der in Florenz seine Tage endigte. Er war viele Jahre lang das von Frankreich auserwählte Schreckbild der Britten, erschien als Sieger auf Englischem Boden, und genoß einige Wochen das eingebildete Glück König von Schottland zu seyn. Mit ihm starben die Ansprüche

sprüche auf die Brittische Krone ") der Stuartschen Kamilie; einer Familie, die durch ihr sast drey huns dertjähriges Unglück ein in der Geschichte vielleicht beispielloses Bild aufstellt. Das soust Mitleid ger bietende Unglück königlicher Leidenden sand ben diersternde Unglück königlicher Leidenden sand ben dier Familie eine Ausnahme. Es wurde durch dessen Dauer stumps gemacht, und erlosch endlich ganz ben allen Nationen. Das Loos der Häupter dieser so oft gebeugten Familie war: entweder auf dem Schlachtselde, oder durch Meuchelmord, ober auf Blutgerüsten zu sterben, von Thronen verjagt zu werden, in Wäldern und Gebirgen zu hungern, Ireundlos zu schmachten, von Allmosen zu leben, und mit Schande bedeckt und verspottet in die Grube zu sahren.

To start the state of the

- Birding regte nicht von

S 14 4 . . .

bein noch lebenber Bruder, der Cardinal. Dork, hat zwar die Erbschaft dieser Ansprüche erhals ten"; altein dies Vermächtnis ist in jeder Rücke sicht ein Unding.

## Siebenter Abschnitt.

## Tribunal - Vorfalle.

Bemerkungen über die Aufzeichnung von Tribunals Begebenheiten. Rebe eines Richters ben einem Tobesprtheil. Vater und Tochter vor dem Eris bunal. Glimpfliche Behandlung der Berbrecher, Merkwürdige Beispiele davon. Ungerechter Wer haft eines Schuldners. hinrichtung eines Modi brenners... Proces wegen einer Wette. Schweinefleisch gequalt. Nothzucht eines siebens jahrigen Kindes. Ungerechte Anklage wegen fals scher Wechsel. Proces wegen Bestechungen ben einer Parlaments - Wahl: " Gefehwibriges Bunds einer Anzahl Schmiedegesellen, " Der "Hers zog von Pork als Kläger vor Gericht. fonderbarer Procest wegen eines Gemähldes. nington, der berühmte Taschendieb, des Schutze der Gesetze beraubt. Bede des vorsitzenden Rich ters ben dieser Gelegenheit. Perzeichniß der anges klagten Verbrecher in ben Jahren 1786 und 1787. Stuffenleiter ihrer Verbrechen,

Bu den Grundsaulen der Brittlichen Freiheit geischet die öffeneliche Jusis Pflege. Die Ausselchnung merkwürdiger, daben vorgesallener Begebenbeiten,

,f13 i

heiten, ift baber nicht allein zur Renntniß ber Enge lischen Nation nothwendig, sondem mich als ein Beitrag zur Geschichte bes menschlichen Derzens lehrreich, weil dadurch die Gesete, die Denkungs, art, die Tugenden und Lasterleines Bolts, ohne Schminke der Melt in Handlungen dargestellt mer ben; eine Reihe kunftigfer Raturgemahlbe; wo eine zelne hingeworfene Zuge großen Stoff jum Mache deuken geben, dem forschenden Geist neue Nahrung verschaffen, und gleichsam neue Anpflanzungen im Reiche des Beistandes find. Wem würden wohl Die Jahrbucher ber Tribunale von Athen, Rom und Karthago gleichgultig senn? Der Philosoph murde gern für einen Band berfelben, ganze Berte, felbft guter Geschicht, Schreiber bes Alterthums, hinges ben. Pitavals berühmte Sammlung leistet fein Wenuge. Indessen ift sie einzig. Die Britten has ben diesen Theil ihrer Geschichte ben ben reichhaltige sten Materialien vernachläßigt. Ihre gedruckten . Tribunal Acten formiren ein ungeheures Chaos, das den entschlossensten Forscher zurückscheucht; sie sind indessen eine Mine, die mit Geschmack, Mes .thobe und Darftellungsfrast bearbeitet, Bighbe jur Bereicherung unferer Remeiniffe lieften 

Her sind einige Tribunal. Begebenheiten, die man jedoch nicht als ausgesuchte Beweise des Obens gesagten absehn muß, da hier nur von kurzberührs ten einzelnen Vorfällen, und zwar bloß von einem einzigen Jahr die Rede ist, und überdem dieser Abs schnitt nur einen untergeordneten Rang in gegens wärtigem Werk einnimmt.

Im Januar wurden in dem Londner Criminals Gerichtshof der Old Bailey neun Verbrecher, wer gen Hauseinbruch und Straßenraub zum Tode versdammt. Der vorsitsende Richter begleitete das Tos desurtheil mit solgender Anrede:

"Sefangene, die ihr vor den Schranken steht.
"Jeder von euch ist durch den Ausspruch behutsamer "und mitleidsvoller geschwornen Manner solcher "Berbrechen schuldig besunden worden, die die "Weisheit der Gesetzgebung für rathsam besunden, "mit dem Tode zu bestrasen. Es bleibt mir nun "nichts übrig, als die schmerzhafte Pslicht, euch "dies gerechte Urtheil bekannt zu machen. Indese "sen würde ich mich glücklich schäfen, wenn ich "überzeugt wäre, das die seit kurzem geschehene Ver"minderung todeswürdiger Verbrecher, den Vei"spielen der zahlreichen Opfer zuzuschreiben sen, die "man in den letten zwey Jahren zur Verschnung "der beleidigten Gerockstoffeit dem Tode hat weihen "müssen. Ihr in eurer gegenwärtigen Lage, "schwächt unglücklicher Weise die deshalb genährte "angenehme Hoffnung. Weiche Wirkung diese Beis "spiele auch auf andre mögen gethan haben, so ist "es doch leider augenscheinlich, daß ihr zu verhärtet "waret, um diese Wirkung zu empfinden. Es ist "daher nöthig, daß ihr andern das Beispiel gebt, "welches ihr selbst zu eurem Unglück nicht habt neh, "men wollen. Ich hoffe jedoch und wünsche, daß "die kurze Zeit, die euch noch in dieser Welt übrig "ist, zur Beförderung eures ewigen Wohls anges "wandt werden möge."

An eben diesem Tage wurden ein und zwanzig Berbrecher, beiderlen Geschlechts, zur Transportizrung, sechs zum Zuchthause und geheimer Geisserung, vier zum öffentlichen Staubbesen, und zwen zum Gesängniß in Rewgate verurtheilt, neunzehn aber frep gesprochen.

In der Stadt Worcester wurde ein Dieb, Nawens Fisher, vors Wibunalgebracht. Die Anklage betraf

betraf einen Hauseinbruch, und der Zenge feiner Unschuld, sollte seine eigne Enchter fenn. Es war nicht in ber Dacht bes Gerichtshofes biefen Zeugen zu verwenfen, fo febr man auch befürchten mußte, haß die vägerliche Antorität auf die Tochter, zur Werhehlung ber Wahrheit mirfen, und sie meineidig machen wurde, Der Richter wandte sich daher in einer feierlichen Rede an den Beschuldigten nerine merte ihr an feine Pflichten gegen Gott und gegen Jein Kind, und fügte hinzu: er hoffe die Furcht. der ihn erwartenden Strafe werde ihn nicht dabin vermogen, die Frucht seines Leibes mit der so schrecklie den Sande des Meineids zu belaften. So fehr der Berbrecher auch dem Laster ergeben mar, so hatte er doch nicht das Gefühl seiner Pflichten als Water verlohren. Die Ermahnung rührte ihn. Er gestand, daß ihm die ewige Wahlfahrt seiner Tochter theurer als sein eignes Leben sem, und entsagte ihrem Ueberwiesen des angeflagten Berbrechens, Beugniß. wurde er jum Tode verdammt.

Richts gereicht den Englischen Tribundlen mehr zur Ehre, als die glimpfliche Behandlungsart der Verbrecher. Die Richter und Geschwornen ihr Privat: Charakter, mag sauft oder rauh sepp, zeigen im Menschenliebe und Milde.

Es ereignete fich in ber Old : Bailen im Deary, bağ einem Jüngling wegen Strafentaub ber Protek gemacht wurde. Die Geschwornen entfernten Adf nach vollendetem Beugenverhör, um über tot Urtheil zu berathschlagen. Dach ben Gefeten wer-Ben fie eingeschloffen. Der Gerichtsbietter; ber biet Betrichten follte, bediente fich ber Gelegenheit, einem von ber Jury ein Papier zu überreichen, bes 3mhalts / daß der Verbrecher schon mehrmalen vor Sericht gewesen sein. Dies Betragen, das einem Betsuchahnlich fahe, ben einer Sache bie Leben und Tob betraf, dem Urtheil eine Richtung zu geben, belet-Wate die Geschwornen. Gie tamen im Gerichtshof huruck, sich bitter darüber zu beklagen. Der Recors ber billigte vollkommen ihre Empfindlichkeit, und verlangte von bem Gerichtsbiener bie Urfache eines folden Verfahrens gu'hbren. Die Antwort marb "daß der Gefangene fich mahrend feines Berhafts "Anbeschelden betragen hatte; " inderauf ber Recolder fagte: "So will ich euch benn Gelegens "heir geben, in einer folden Lage befcheiben gu Er wurde fogleich nach Bemgate ges "hanbeln." Die

Bracht, wo er einige Wochen lang eingebetfest blieb.

Die Bistwe eines Bondner Reamers, Derk Emmet, hatte drückends Schulven, weshalb fie seit eingezogen lebte. Ein Gerichtsdiener wünschte die Frau wegen einer ansehnlichen Schuld in Verhaft zu nehmen. Er konnte jedoch nicht an sie kommen, da sie fast gar nicht aus dem Hause ging; deshalb brauchte er den Umstand eines Warrants, ") um aus einem benachbarten liederlichen Hause alles dort besindliche Gesindel zu hohlen. Dieses Haus hatte Gemeinschaft mit der Wohnung der Wers. Emmer, die auf eine listige Weise kraft dieses Warrants with sestrecherin losgelassen, nun aber als Schuldnerin durch einen Writ auf der Gasse arretirt wurde. Die

Der schriftliche Befehl zum Verhaftsbefehl; ber schriftliche Befehl zum Verhaft eines Schulds ners hingegen wird ein Writ genannt. Sos wohl die Personen und Oerter, wo man die Befehle exlangt, als die zur Vollziehung beschimmten Gerichtsbiener sind sehr verschieden.

Wittwe klagte ben dem Gericht der königlichen Bank. Die Richter waren sehr aufgebracht, daß der Ber amte so gesehwidrig verfahren, und besahlen die Ridgerin unverzüglich in Freiheit zu sehen, den Beamten hingegen als einen Nerbrecher zu ber handeln.

Selby, ein in der Grafschaft Northumberland wöhnender Pachier, war von dem dortigen Friesdensrichter Watson unbefugter Weise in Verhaft gestnommen worben. Er wollte 500 Pf. St. Burgs schaft stellen, ber Richter aber wollte sie nicht ans nehmen, sondern hielt ihn zwahzig Tage lang ges sangen. Der Pachter klagte beim Tribunal zu Morthampton, und der Friedensrichter wurde verzutheilt, dem Kläger zwey hundert Pf. St. Entsschäbigung nebst allen Processossen zu bezahlen.

Claren, ein Schneiber, hatte das bewegliche Eigenthum seines Wohnhauses, im westlichen London geles gen, im Januar sur 900 Pf. St. in der Feuer, Casse versichert, um es, da seine Umstände sehr schlecht was ren, gelegentlich anzunden zu können. Dies geschah auch zwen Monat nachher in der Nacht. Er allarmirte sodann die übrigen Bewohner des Pauses, das die auf den Brund abbrannte. Der Berdacht gegen diesen

diesen Mordbrenner war: gleich Anfangs sehr stark.: Er war ganz enbig: ben: bem ihn unringenben Schrecken, und völlig angekleidet gewesen; er hatte nicht Feuer gerufen, ja selbst die Anstalten jum Lde schent au verzögerts gesicht, daben aber immer über seinen Berlust geflagt. "Er gieng- auch: ben folgene ? den Tag zum Affentauz-Comtoir, um die verstecheite Gumme von 300 Ps. St. zu ethalten: "Die !! Societat abet wurde kielk durch die vormaligen Machbarn des Schneiders zu Untersuchung ber Sas che angeseuert. Ein von ihr Abgoordneter: begaß:, sich auf die Brandstellen Mach Claren's Ausfage bestand sein Verlust in 500 Pf. Banknoten, 17 Guia... noon und einen großen: Waaren: Aberath an Tue chern, Seidenzeuchen undigange Raften voll Andpfe. Diese Baaren hatte Miemand im Hause geseben, : wohl aber war seine Durftigkeit notorisch, die ihn : verhinderte, die bringenbsten Schulden, ja selbst die Hausmiethe abzutragen. Es wurde auch unteren dem Schutt feine Spur von verbrannten Zeuchen, sondern bloß einige Andpfe gefunden, und da das Geld und die Banknoten in einer Rifte gewesen sepu sollten, so fand man auch diese, und zwar wee nig versehrt, anstatt des Geldes aber mit Kohlen angefülle. Mun war der Betrug offenbar, Claren R Beit. Annal. ifer 23. wur!

wytede in Berhaft genommen, wieden Wordbenner! angeflagt, und im April in:den Old Bailes zum?' Toda verurtheilt:

and Sant Bling am ca

... Zwey Land "Ebelleute, Wirte und Satherford," hatten: um: eine große: Suraine gendettet. Wer Bei genstand betruf ben Dopfen ; won bemiber eiftetb behanptete, daß im Jahr 1786 eine größere Menge als im Jahr: 1785 in England expugt werben wurf der Hatherford verlößt die Wette, wollte flicht dei jahlen, wurde verklagt, hatte ben Proces verlohi ren, und'nun appelliete er au ben Gericheshof bet Kiniglichen Bank. Deti'große Abvocat: Erkfine mar hier fett Sachwaltet, und verwarf biese Wette als der Polizen der Matton naththeilig und gefete widrig, weif das Interesse bes einen Theils es in " diesem Kall erforderte, den dem dffentlichen Schat so schädlichen Schleichhandel zu befördern. Die gegenseitigen Abvocaten behaupteten, daß feine Wetten gesetwidrig waren, als solche, die Unsitte lichkeit zum Gegenstande hatten, oder der Gefelle schaft mit besen Folgen brobten. Der Fall biet wace ganz anders, da die Wette dazu diente, die i Mational & Einkunfte vom Hopfen genau zu erfahr ren; denn alles, was dazu abzweckte, den Zustand

der Finanzen eines Bolfs zu erlautern, gereiche zum Wohl des Staats, woben Neckers Grundsäte ans geführt murden. Die Richter beflagten, bag bie Landes Gesetze nicht alle Wetten als Tändelegen betrachteten, da dies aber nun nicht mare, so maren fie einstimmig ber Meynung, daß bie gegenwärtige Wette der Polizen des Konigreichs nachtheilig, und daß es unschicklich sep, die Finanz. Bucher der Ration zur Entscheidung einer Wette zu untersuchen; die folglich von ihnen in aller Jorm Rechtens als gefehwidrig erklart murbe.

In Porkshire verklagte ein Jude eine Gast, wirthin, daß sie durch Salfe zweier Manner seinen Mund und Bart mit Ochweinefleisch gewaltsam batte reiben laffen, weil er fich gemeigert batte, es ju effen. Der Gerichtshof misbilligte außerft bies fen Muthwillen, und verdammte die Beflagte ju einer Strafe von gehn Pfund Sterling, die ber Jude erhielt.

Ein Mensch, Mamens Tyson, wurde angeklagt, ein Madchen von sieben Jahren genotzuchtigt ju haben. Die Umftande diefer durch Beugen bewies fenen That emporten den ganzen Gerichtshof, und die Geschwornen fällten das Urtheil: Guilty of N 2

the

n' .1

the Attempt (des Versuchs schulls). Sie wurs, ben aber erinnert, daß sie zu dieser Distinction nicht-berechtigt wären, und ihr Uribeil nur in den Work, ten Schuldig, oder Unschuldig bestehen könnt, te, Sogleich sprachen sie das Schuldig aus. Der, Gerichtshof betrachtete dieses auch als einen Itz-thum, und exipnerte die Geschwornen, daß sie zuschum, und exipnerte die Geschwornen, daß sie zuschlein der Neumung gewesen, daß der Beklagte nur allein der Neumung wären, daß er sein Verbrechen vollzogen, so müßten sie ihm frey sprechen. Dies geschah endlich auch.

Baylis ein junger Mensch witte von dem Kausmann Stissen wegen sakscher Wechsel angerklagt. Baylis war abwesend, subalt er aver die Klage ersuhr, kam er nach kondon, und übertseserte sich selbst den Gerichten. Man sching ihn dem Gerbrauch zusolge in Eisen, und nahm wenig Tage nachher seine Sache vor. Griffin erschien nicht. Dieser Umstand ben einer Eriminal Klage, die Leben und Tod betraf, war in England neu. Der Friesdensrichter Bond erklärte dieses öffentlich, und seste den nächst solgenden Tag zu einem neuen Termiu an, woben er bemerkte, daß da die freiwillige Stellung

theil für seine Unschuld erregte, er ihn den solgenschen Tag, wenn der Rläger abermals ausbliebe, gegen Büraschaft losgeben wollte. Der Gesangene. dat darauf die Nichter, ihn bis dahin von den Fesseln zu befreyen. Dies, erklärte der Gerichshof, hienge blos von dem Kerkermeister ab, der am Bessten die Mittel zur Verwahrung seines Gesangenen deurtheilen müßte, da Eisen und Bande nicht durch die Gesehe verordnet, wohl aber als Sicherheits: Maaßregeln gebraucht würden. Auch am nächsten Tage erschien der Kläger nicht. Der Beklagte erschielt nun seine völlige Freiheit, mit dem Vorbehalt seines Rechts wegen der ersittenen Schmach.

Ein merkwärdiger Process entstand zwischen dem Ritter Macpherson und Mr. Petrie. Sie waren bende sowohl 1779 ben der Privat. Wahl, als auch 1780 ben der National Wahl Parlaments. Candidaten für den Flecken Cricklade gewesen. Der erstere aber war durch den Beistand des Lord Porschester beidemal erwählt worden, da Petrie von mehr als zwen hundert Votirenden nur ein und zwanzig für sich hatte. Es wurde bald bekannt, bas Bristow, Vet Agent des Lords, eine Menge

Wählender Personen, jeden mit sunf Guineen zum Bortheil Macphersons bestochen hatte. Hierauf gründete sich die Klage des zurückgesetzen Candidaten, der drey und vierzig so bestochener Personen anzeigte, und für jede dieser Bestechungen 500 Pf. St. Strasgelder forderte. Der Agent Bristow war seitdem gestorben, und von den vielen Zeugen aus der Classe des Pobels, die Petrie vor Sericht ausstellte, war der größte Theil gar nicht glaubwürsdig, welches durch Männer von Ansehen und Rechtschaffenheit im Tribunal bewiesen wurde. Der Ritter Macpherson verlohr nun zwar den Process, allein anstatt der von dem Gegner gesorderten von, 500 Pf. St. siel das Urtheil der Geschwornen mur auf 300 Pfund Sterling aus.

Eine Anzahl Schmiebegesellen hatten unter einander verabredet, alle Tage eine Stunde wenisger wie gewöhnlich zu arbeiten, um dadurch ihren Lohn zu erhöhen. Der Meister verklagte den Urhesber dieser Anzettelung deshalb vor dem Tribunal der Königlichen Bank, und die beiden größten Abs vocaten des Königreichs, Bearcroft und Erskipe, traten für die Parthelen auf. Der erstere machte die Richter aufmerksam auf die Wichtigkeit des Gesgenstandes ben einer Nation, deren Bohl von der Auss

"Ausdehrung des Handels, abhieng, dessen, Ruin erfolgen müßte, wenn es den Arbeitern erlaubt wäre, jum Nachtheil des Ganzen nach Willführ, Berbindungen zu treffen. Der Rlager, einzeicher Schmidt, Mamens Bicklen, hatte funfzig Gefellen, Die nach Landesgebrauch wochentlich, achtzehn, Schilling Lohn erhielten, und hafür von Morgens um sechs bis Abends um fieben Uhr zu arbeiten verpflichtet maren. Bon biefen breizebn Stuppen hatten fie zwen "m ibren Bedurfyissen, Sie verlangten eine Erbohung ihres Lobus, mid da ihnen dieses verweigert murde, legten sie samelich ihre Berkeuge nieber, "und fiengen ihre, Afheit nicht wieder an, bis ihr Begehren erfüllt, murde, Der Anstifter Bunce murbe allein hier Criminel angeklagt. Erskine veratheidigte die Asidersehung, und bemerkte, daß da man jego den Solgpenhandel abschaffen molite, es gegufam sepprogree, die Sclaveren, der Meger auf Brittische Handwerksleute zu übertragen. Der "Ober Richter Lord Kennon aber war anderer Mennung, zeigte die für den Handel so schädlichen Folgen von folden Zusammenrottirungen, und erins merte die Geschwornen dies wohl zu ermägen. Ihr "Urtheil mar auch gegen, den Beklagten, deffen Leos , dadurch Remgate und Botam Bay wurde.

Ein Mensch, Mamens Hubbart, schrieb. an Dem Bergog von Dort unter ber Larve eines Offis ciers, bes Capitain Mörris, ber als ein Gesellstiffig. ter des Prinzen-von Wallis bekannt ist. Er wünsch. te vom Herzog Geld zu borgen. Einige Zweifel "verschoben ble Bewährung ber Witte. Der Betruger murbe-in Berhaft genommen, und ber Rb. nigefohn erfchien felbft in Gerichtefof ber Koniglis den Batt ihn anzuklagen: Dan nahm ihm bfifentlich ben Eld'ab, wobueld er seine Anklage befraftigte, und es wurde ein Termin jum formlichen Eriminal , Proces' sestgesett. Es kam jedoch nicht dazu; Benn ber Herzog wanschte wegen ber langen Befangenschaft Biefes Ungluttlichen ihn von fernes . rer Strafe befrent zu feben, und ba ber General Abvocat am Tage bes Termins im Gerichtshof ers 'Elarte, baß er sich biefem mittleidevollen Berfangen i: nicht widersesen wollte, so erhielt "Hubbart blov eis I Nen gerichtlichen Berweiß, mußte einen Schilling · ale Strafe erlegen, und fobafin murbe er. frens gelaffen.

Ein Proces verdient hier angeführt zu werden, der seiner Natur nach nur in Englund statt haben konnte, der vielleicht der einzige seiner Art M, wo weder weder die Gesete, noch die Rechtserfahrenheit, noch die Vernunft, noch die Villigkeit, noch angenoms mene Regeln; sondern allein Kunst und Geschmack nach idealischen Grundsätzen den Richterspruch bestimmten.

Des Enfants, ein in London wohnender Frans Boje und Besiger einer außerordentlichen Gemählbes Sammlung, hatte von Bah der Gucht, einem Miederlander, ein Marienbild gekauft, das Dieser für ein Product des großen Mahlers Nicolaus Pous fin, ausgab. Es war eine Gruppe von siebzehn ' die heilige Jungfrau anbetenden Kindern. "Des Enfants bezahlte dafür 700 Pf. St.; allein bald "darauf entstanden bey ihm Zweifel wegen der Orie ginalität biefes Gemähldes, die die Urtheile großet Künstler vollends in die Ueberzeugung verwandels ' ten, daß er hintergangen sen. Er wollte sein Geld wieder haben, und da Ban der Gucht es rund auss -schlug, so fieng er einen Proces an. Nach den Ens glischen Gesetzen fteht es dem Rlager frep, seine Beugen zu mahlen, ohne auf ihre Meigung ober Abneigung vor Gericht zu erscheinen, Rucksicht zu " nehmen. Do kann ein Mensch aus dem niedrigsten Pobel febr vornehme Personen ju Beugen rufen.

Sie werden vorgeladen, und muffen fich stellen, wenn sie nicht straffällig werben wollen. nimmt ihnen den Eid ab, nach Gewiffen zu reben, und wollen sie keine umständliche Erzählung bes Bewußten machen, so mussen sie boch auf die Fras gen bes Rlagers, feiner Abvocaten, und ber Richter antworten. Die größten Dabler bes Konigreiche murben nun vor dem Gerichtshof gerufen, weil nur sie allein ein gultiges Zeugniß in biefer Sache ablegen konnten. Repnolds war abwesend, aber West, Gainsborough, Hodges, Cosway, Cos pley, Poggi, Martini, Taffaret, und andere, theils bekannte Meifter, theils Kunftkenner, traten alle auf, und anausstren, jeder nach Maaggabe seines Runftgefühle, somohl die charakteristischen Schank heiten des Poußinschen Pinsels, als auch das streis tige Gemählde, von dem fast alle der Meynung was ren, daß es nicht von Poußins Hand sep \*). Einis mige

Nachricht in dem in Hamburg gedruckten English Lyceum zu finden. Man lieset hier die auf Gründergestützte Mennung eines jeden Künstlers.

zosen, nicht Künstler, sondern Kunsifreunde, bes haupteten das Gegentheil, und beriefen sich auf eine Familien, Tradition. Dies Zeugniß aber wurde sos gleich verworfen. Der Proces dauerte fünf Stunden. Der Richter Buller gab nun den Geschwarsnen auf, nach dem Sehörten bloß zu entscheiden, ob das Semählde von Pousin sen, oder nicht. Sie waren einstimmig der letztern Meynung, und Van der Sucht mußte das Geld wieder zurückgeben.

Barrington, der größte Taschendieb in England, ein Mensch von seiner Bildung und guter Erziehung, der von seinem ersten Jünglings-Alter an, die jeht in sein vierzigstes Jahr, seine größte Lebenszeit, theils in Gesängnissen, theils in Fesseln auf der Themse arbeitend, zugebracht hatte, der so oft verdammt und zu wiederholtenmalen begnadigt worden war; dieser verhärtete Bösewicht wurde im September abermals vor dem Criminal Gericht der Old-Bailen gebracht. Der Fall war außerors dentlich. Er hatte Mittel gesunden, ein über ihn gesälltes Urtheil krastlos zu machen, und war deschalb ein Outlaw (ein außer dem Schuß der Gesetze besindlicher und zum Tode bestimmter Mensch) ers klärt

klart worden. Als ein solcher hatte man ihn nun in Berhaft genommen. Es war ster von keinem förmlichen Proces die Node; denn der Titel Outlaw vernichtete alle Formalitäten und alle Begünstigun, gen. Nur allein das Urtheit zu hören, stand er jetzt vor den Schranken des Tribunals. Die Rich, ter hatten jedoch einige Zweisel über die Natur dies ses Urtheils, und verschoben es dis zur nächsten Sitzung. Nun redte Barrington den vorsitzenden Richter folgendermatzen an:

"stehe, so bitte ich gehorsamst um Ew. Herrlickeit "Erlaubniß, etwas hier anzustihren." Es wurde shm gestattet, und nun versuchte et, zu beweisen, daß die letzte Antlage nicht erwsesen, sondern nur ein Verdacht gewesen sen, und ersich nur bloß Nachläßigkeit vorzindersen habe. "Kann es wohl, sagte "er, mit den so größmützig entworsenen Englischen "Gesetzen bestehen, einen Menschen Unierhört zum "Tode zu verdammen, weis er nachläßig gewesen "ist? Ich bin sederzeit zu meinem Proces bereit, "nud wenn denn nach einem unparthepischen Verz-"hör das Artheil wider mich aussällt, so will ich "mich den Sesesen ehrsuchtsvoll unterwersen. "Man sagt aber, Mylord, daß keine gerichtlicheum, "tersuchung gelchehen wird, und der gegenwärtige "außerordentliche Fall für die künftige Generation, ein entscheidendes Beispiel kenn soll. Wird aber "daburch nicht den Written das beste Worrecht, das "Sericht durch Geschworne gergubt? und zwar da, "wo das Leben eines Mitbürgers aufs Spiel steht, "wo das Verbrechen nur ein muthmaaßlicher Diebe, "stahl, ohne daben gngewandte Gewalt und Graus"soch nie die Villigkeit hintangesetzt werden." In diesem Ton sprach er über eine Viertelstunde, und schloß seine Rede mit der Vitte an den Gerichtshof, der Stimme des menschlichen Wohlwollens in seiner Sache Gehör zu geben.

Die ganze Versammlung war auf das Gesagte : sehr ansmerksam. Nach vollendeter Rede sagte ber : vorsthende Richtet:

"Mr. Barrington! Ich finde es bloß nöthig, "Sie auf die Lage aufwerksam zu machen, worin "Sie sich gegenwärtig befinden, und daß Sie unter "dem Urtheil der Outlawry, eines durch keine Ges. "setze beschützen Lebens und Eigenthums, kurz, eis "nes nicht zur ämenschlichen Societät gehörigen Zus"stans

"standes, liegen; einem Urtheil, das wir glauben, "rechtmäßig gegen Sie gefällt zu senn. Ihr jegie "ger Verhaft ift nicht das Urtheil der Menschen, "fondern der Gesehe, daher alles, was dies Tribu. "tal hier thun kann, ift, nicht Urtheil zu sprechen, "sondern auf die Vollziehung des durch die Gesetze "ausgesprochenen Urtheils zu sehen. Man hat jes "boch bem Gerichtshof Machricht gegeben, daß man "die Sache vor das Tribuual der Koniglichen Bank "bringen wollte. Dies ist sehr recht, sowohl in "Ansehung der Folgen bieses Beispiels fürs Publis "tum, als auch weil es Ihnen Gelegenheit glebt, "in jenem Gerichtshof; dem Erhabensten des Ko. "nigreiche, mo möglich eine Bertheibigung anzu-"bringen. Es kommt mir nicht zu, das muthmaaße "liche Verfahren, dieses hohen Tribunals vorauszus "setzen. Wenn die Richter alle Zeugnisse vor sich -"haben, so bin ich vollkommen übenzeugt, daß bie "Justippstege in Ansehung Ihrer gesetymäßig erfol-"gen wird, und imar mit aller Milde, bie nur mit "Aufrechthaltung ber Gesete bestehen kann. "ift hier nicht die Rede von einer bloßen Rlage, son wdern von der Vollziehung eines gerichtlichen Urs "theils. Die gesetimäßigen Folgen der Outlawry, "die jest über Ihrem Haupte schweben, wenn fie "nict

bem

"tein versährtes, sondern ein undezweiseltes in vol.
"ter Kraft stehendes Seset unsers Landes. Da
"jedoch in manchen Fällen das Seset hart verfah,
"ren könnte, so haben die Tribunäle immer jeden
"Bersuch zugestanden, um ben dem Aussprüch der
"Dutlawry irgend einen Fehler zu entdecken, wo"durch er vernichtet, und der Leidende wieder die
"Bohlthat eines Serichts durch Geschworne theile
"haftig werden könne."

Der weitere Erfolg dieset merkwürdigen Trisbunal Begebenheit gehört zum Jahr 1789, und wird daher im folgenden Bande dieser Annalen ersählt werden.

Nach ben Tribunal, Registern waren vom 28sten September 1785 bis zum 28sten September 1786 in dem Gefängniß zu Newgate 1796 Crimi, nal Verbrecher gewesen. Unter denen wurden acht und sechszig hingerichtet, und 350 zur Schifsarbeit verdammt, 16 waren im Sefängniß gestorben, und 891 losgelassen worden; 471 aber lebten theils unter der ausgeschobenen Hinrichtung, theils unter den Urtheil der bevorstehenden Transportirung, oder des zu erwartenden Gerichts. In.dem solgens den Jahre dis zum 28sten September. 1787 stieg die Anzahl dis zu 2007, von denen sieben und achts zig hingerichtet, 969 aber losgesprochen wurden. Dier ist das in manchet Rücksicht merkmurdige, unter Rubriken gebrachte, Verzeichnis der angeklags ten Verbrecher eines Jahres, nemlich vom 28sten September 1785 dis zum 28sten September 1786.

| Anklage        | wegen     | Mord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 13    |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| gama<br>       | <b></b>   | . unnatürlicher Berbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | echen .                               | 2     |
| *              | •         | falscher Anklage u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nugtürlie                             |       |
|                | •         | der Verbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 1     |
| terms          | <b>.</b>  | Nothzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     | 1.    |
| •              | -         | fasscher Wechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$                                    | 25    |
| ******         |           | falsches Munzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 19    |
|                | - British | Zuruckfehr von bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r., Trans,                            | •,    |
| ***            |           | portifung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> .                            | 13 2  |
| ,              | ****      | Meineid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 14.   |
| - 111 ·        |           | Mordbrenneren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 3 7   |
| أستنا المستناد | ••••      | Diebstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1906  |
| -              | -         | Uffigen Hauseinbruc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 1.14  |
| ٠              | Series .  | gewaltsamen Hause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | inbrucks                              | 1.14  |
| ••••           | ***       | Ladendinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>.</b>                            | 109,  |
|                |           | The second secon | Str                                   | ißen. |
| F** 477        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |       |

| ,                         |           | Tribunal - Vorfälle.                  | 273  |  |  |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|------|--|--|
| Anklage wegen Straßenraub |           |                                       |      |  |  |
|                           | . —       | Pferde, Diebstahl                     | 18   |  |  |
|                           |           | Seerauberen s , s ,                   | 1    |  |  |
| <u> </u>                  | -         | Raub auf der Themse                   | 15   |  |  |
| -                         | -         | Diebstahl von Schaafen                | , 7  |  |  |
|                           | -         | Post Diebstahl                        | . 2  |  |  |
| ,                         | <b></b> , | heimlichen Diebstahl                  | 134  |  |  |
| <u>,</u>                  | `         | Betrug , ,                            | 14   |  |  |
| . <del>i</del>            |           | Empfang gestohlner Sachen             | 8    |  |  |
| •                         | (dagen)   | Verführung einheimischer              |      |  |  |
|                           | . •       | Künstler zum Auswans                  |      |  |  |
| i.                        |           | bern , , ,                            | 4    |  |  |
|                           |           | Entweihung heiliger Dinge             | 5    |  |  |
|                           | -         | personlicher Thatlichkeiten           | . 52 |  |  |
| -                         |           | kleinerer Verbrechen                  | 27   |  |  |
| •                         |           | Summa                                 | 1796 |  |  |
| • • •                     |           | มห์เรีย                               | :    |  |  |
|                           | :.        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |      |  |  |
|                           |           |                                       |      |  |  |

## Achter Abschnitt.

## Geschichte der Litteratur.

Gegenwärtiger Zustand ber Brittischen Litteratur. Beziehung politischer und sittlicher Verhaltniffe auf die Schriftstelleren. Meuer Sprachreichthum und Johnfons viellylbite Wörter. Moderner Stil. Triebfedern! des i wissenschaftlichen Fortschrittes. Gelbstdenken und Erfindungsgeist. Nationalton. Reichthum, eine Stuße der Litteratur. Bucherliebhaberen. Goldene Buchersammlung. Früchte ber: Autorschaft. Deffentliche Bibliothes fen von Cavendish und Cracherode. Die beiden Hunters und ihre Museg. Beforderer der Wise fenschaften. Crawfords Thedrie der thierischen Warme. Sibthorpes und Hawkins Reisen nach Griechenland: Grevilles Mineralienfabinet. thams Bögel. Abams Bersuche über das Micross Kothergills und andere medicinische Preiss Cruifshanks Geschichte der Saugges medaillen. Herschel. Cook. Verpflanzung des Brods baums nach Westindien. Pelew's Infeln und Pulos Bruce und Worsleys Reisen. ber Uebersetzungen. Studium der Französischen und Deutschen Litteratur. Dichtkunst: Della Crusca; poetische Milchfrau und poetischer Bauer. Greatheeds neues Trauerspiel. Weibliche Schrifts Politische Satiren. Peter Pindar. stelleren. . . . ) ; , , , , , ;

Redner im Parlamente. Neue Ausgabe Politische Pamphlets. Politische Bellendenus. Freiheit, ein Grund zur Mäßigung. Befestiauna des Glaubens durch Belvissensfreiheit. Methodis Atheistische Abfertis ften und Swedenborgianer. gung bes D. Prieftlen. Schupschrift fur die Biele Des Bischoffs von Landaff Apologie des aotterep. Christenthums. Neue Hebraische Bibeln. theidigung des Wuchers. Lord Mansfields Briefe über das Studium der Jurisprudeng. . Wallancens Ableitung ber Irlandischen Sprache aus bem Pus Bezweifelte Aechtheit ber Marmorchronik nischen. von Paros. Sarpis Venetianische Staatsverfass Ustatische Litteratur. Mannliche und weibs liche Biographien. Cunninghams Geschichte von England. Dalrymples Memoirs von Großbrittans nien. Gibbons Verfall und Sturg des romischen Reichs.

Die wissenschaftlichen Fortschritte eines Volksstehen in so enger Verbindung mit seinen politischen und sittlichen Verhältnissen, daß man vielleicht aus allem bisher Gesagten dem Schluß gezogen haben wird : auch in Absicht auf litterarische Seistesproducte musse die Revolution, die sich seit einigen Jahren in Großbrittannien ereignet hat, merklishe Folgen nach sich gezogen haben, und mit der Denkungs, wet, wie mit den Werken, welche ihr Gepräge tras

**©** 2

gen, muffe eine gemiffe Beranderung vorgegangen In jenem für wiffenschaftliche Aufklärung so berühmten Lande ist die Autorschaft weniger als ans bermarts ein Gewerbe. Begüterte Personen vom bochsten und vom mittlern' Stande, die ersten Manner im Staate, die bas Ruber in Sanden halten, die Korpphaen der feinen Welt, die an ihren Launen und Beschäftigungen den stärksten Antheil haben, rechnen es sich zur Ehre, unter bie Schriftsteller ihres Vaterlandes gezählt zu werden, und entweder die ernsthafteren Erfahrungs, Wissen, ichaften mit ihren Entdeckungen zu bereichern, ober bas große Publicum durch bas Feuer ber Beredsame keit, die Geissel ihres raschen Wiges, und die tauschende Wahrheit ihrer Schilderungen zu unterhals ten, - fogar zu lenken, und ihrem. Genie ober ihrem Ehrgeiz, oder beiden zugleich huldigen zu laß Sleichwie nun überhaupt die lebendigsten Begriffe jederzeit unmittelbar aus bem Unschauen ente springen, so außern die Sitten, die Verwandlung gen des Geschmacks und der Mode, und die Welts handel des gegenwartigen Zeitraums, ihren Einfluß am fichtbarften auf die Denkungsart derjenigen Claffe von Schriftstellern, welche entweder als die ersten Triebsedern, oder doch als die nächsten Zuschauer auf

auf dem großen Theater der Welt, vom Seiste ihrer Zeit durchbrungen, ihn jedem ihrer Werke in vollem Maaße wieder mittheilen. In der That stößt man den genauer Untersuchung auf Spuren, welche den Zusammenhang der neuesten Litteratur in England, mit der neuesten Seschichte dieser Insel nicht undeutelich verrathen.

Die Englische Sprache selbst hat zwar seit Steele und Addison keine wesentliche Umschaffung erlitten, allein die große Fehde des Mutterlandes mit seinen Colonien, das Verkehr mit fremden Sulfsvolkern, dle Unterhandlungen mit dem Feinde selbst, die Bekanntichaft mit neuen Gegenständen aus entfernten Belttheilen und auf dem Schauplate bes Rrieges, die immer zunehmende Bichtigkeit ber Offindischen Angelegenheiten, endlich die wissenschaftlichen Ents deckungen und die mechanischen Erfindungen der neueften Zeiten, haben biefe Oprache febr anfehne lich bereichert, und einer Menge von fremden Bore tern bas Burgerrechtertheilt. Schon ber Saftingiche Proces allein macht ein neues Worterbuch nothig. Die Zeitungsblatter, die von bergleichen neuen Ause drucken wimmeln, sind zugleich die Behikel ihrer allgemeinen und schnellen Ausbreitung unter alle Stånde,

Stånde, und zuverläßige Mittel, ihnen eine dauer, haste Existenz zu versichern. Stünden jene beiden großen Schrischteller heute wieder auf, um einen Burke oder Sheridan im Brittischen Senat anzus hören, sie würden einander mit Erstaunen bekennen, daß ihre Muttersprache ihnen fremd geworden sep, indeß vielleicht mancher Schuhslicker ihnen die uns verständlichen Worte erklären, und ein lebendiger Commentar dieses alles zernsalmenden Redner wers den könnte.

Bon jenen Ausbrucken, welche ber Lurus gesitz teter und appiger Nationen in Umlauf bringt, vers gehen bie meisten so schnell wie bas Ephemeron; ja oft, noch ehe irgend ein Schriftsteller den neuen Laut von den Lippen der Puthandlerin auffangen kann, ift er in ben Regionen ber Dobe schon langft verhallt. Indessen giebt es immer noch einige, die dem allgemeinen Ochicksal entrinnen. In diesen Moderoortern nun, zusammengenommen mit den Lieblings . Floskeln, welche in den mussigen Kreisen der seinen Welt eine Zeitlang die Stelle des Wißes vertreten, und den Redenkarten, die das genauere Verkehr mit Frankreich und die allgemeingewordene Franzosische Sprache den boberen Standen in den Mund

Mund legt, besteht die Quintessenz der guten Tons. Daher spielen sie auch inr einem beträchtlichen Theil der schönen Litteratur eine wichtige Rolle. Dras matische Schriftseller, Satyrifer und Romanensschreiber, denen an lebendiger Darstellung der vorzübersilenden Sitten ihres Zeitalters alles gelegen ist, haschen nach diesentharakteristischen Ausdrücken, und verewigen sie.

- Bu feiner Zeit schöpften die Bellettriften eifriger als eben jest aus biefer Quelle. In Werken bes Wikes hat die Erfindungskunft ihre Granzen; und nach so vielen Jahrhunderten ist es heutiges Tages weniger noch als zu Salomons Zeiten ein Wunder, daß nichts neues mehr unter ber Gonne geschieht, und insbesondere nichts neues mehr gedichtet wird. Die Ausnahmen, welche große Geister machen, sind so selten, daß sie hier nicht in Betrachtung Die allgemeine sowohl als die fommen konnen. specielle Charusteristif ist entweber schon erschöpft, ober sie wird nicht immer so meisterhaft behandelt, daß fie ben Reiz der Reuheit behalten, und die Aufe merkfamkeit eines verwöhnten Lefers spunnen könnte. Was uns gefallen und unterhalten foll, muß auf ingendiebre Art in einer so wichtigen unmittelbaren:

**1.7**,

Beziehung mit uns stehen, daß es nicht erft eines-Vernunftschlusses bedarf, um sie ausfindig zu maden, sondern daß unfer Gefühl fie augenblicklich: entdeckt. Wenn gleich nichts leichter als der kleine fügige Detail in ernsten Wissenschaften zu ermüben pflegt, so gilt doch von Sittengemählden genau das Je individueller die Züge find, die: Gegentheil. hier ben Zeitgenoffen gleichsam entwendet, zu einem. redenden Sanzen zusammenfließen, besto anwend, barer auf unfere eigenen Berhaltnisse, desto anzies hender werden sie für uns. An der Aesopischen Fabel findet wohl der Kinderverstand seine Nahe rung, so wie der gemeine Zuschauer sich an den vere: schiedenen comischen und tragischen Rollen auf der Bühne und ihren bekannten Gemeinplagen weidet. Hingegen in dem flüchtigen Augenblick, den das gebildete, selbsthätige Publikum eines blubenden. Staats der schönen Litteratur-widmen fann, in dem! Wirbel von Geschäften und Verwicklungen des Interesse, wünscht jeder Einzelne zunächst die Persoci den, mit denen er es beut oder morgen zu thun bar; ben kann, oder doch abuliche Charaktere, in Berg haltnissen, die fich auf die neueste Lage der Sachen: in der politischen sowohl als sittlichen West beziehen, vor seinen Augen handeln zu sehen. Schrifteller ....

vie den Betfall jenes Augenblicks einerndten wollen, massen daher den Conversationston genau nachzus ahmen wissen, und bringen auf diesem Wege einen Buwachs von neuen Wörtern in die Büchersprache, der allmählig auch in andre Werke übergeht, und zulest ein klassisches Ansehen gewinnt.

Moch eine andre Quelle des modernen Worte reichthums öfneten die Gelehrten selbst, und an ihr rer Spite der beruhmte Litterator Johnson, der Aristarch des Jahrhunderts. Es ist wahr, die ungeheure Menge von einfilbigen, bochftens zweis filbigen Wortern benimmt bem Englischen gar viel von der majestätischen Wurde, von dem feierlichen Wohlflang und der harmonischen Külle, womit der Grieche und Romer uns hinreißt, und beide, den außern und ben innern Sinn fo machtig erschüttert. Poppelt fühlbar marb dieser Mangel in einer Munde art, ber es so febr an volltonigen Gelbstlautern fehlt. Um dem Uebel abzuhelfen, mahlte Johnson das einzige Mittel, welches ihm die Analogie noch Busammenfegungen, wie unsere biegfas mere Oprache, nach bem Mufter der Griechischen, fie gestattet, litt bie feinige nicht; allein er gab lateis nischen vielfilbigen Mente und Zeitwörtern Englische

Endungen, und so gewannen seine Perioden einen't dinenden Rhythmus, ben man zuvor nicht kannte. Mit Recht erhob die Zunft der Critiker ihre Stimme gegen den Misbrauch dieser neuausgeprägten Schaltzwörter, deren sich sowohl der Ersinder selbst als seine Nachahmer zu häusig bedienten. Seine eigene Derbheit rechtsertigte die nachdrücklichen Erinnerunz gen an Pedantery, Bombast und Affectation, wormit man ohne Snade um sich warf. Das Verrdienst aber, mit diesen Worten einen Schas von Materialien für künstige Scheiststeller, zur Bilz dung eines eleganten und zugleich krästigen Stils in: die Sprache gelegt zu haben, bleibt, troß jeder tadelhaften Anwendung, dem größen Manne dens noch unbenommen.

Wie in einem Bolke, das auf allen Meeren seine Schiffe, an allen Kusten seine Handelspläße, in allen Welttheilen seine Besitzungen und Psianzestädte hat, in einem Volke, bessen Geisteskräfte in beständiger Spannung bleiben, damit es auf dert Höhe, wohin es sich durch Thatigkeit allein gesischwungen, sich behaupten, und den Erzeugnissender der ganzen Welt durch seine Industrie die Wage hale ten könne, in einem Volke, das den hohen Freischeitssinn in seinen wissenschaftlichen. Untersuchungen

mit erfindertschem Tieffinn verbindet, — wie da Elemente der Sprache einer zwar unmerklichen aber mit dem Strom der Zeiten unaufhaltfamen Beränderung unterworfen find, wie Worte verale ten und neu entstehen, wie man an Sachkenntniß, an Reichthum ber Begriffe, und an der Mannige faltigkeit ihrer Verknupfungen gewinnt: fo tragt auch die Schreibart dieses Bolks selbst, wenn es sich durch sein Gefühl fur alles Ochone, durch einen edeln Geschmack in ben bilbenben Runften, durch Feinheit und Urbanitat der Sitten auszeichnet, die unverkennbaren Merkmale der Umwandlung und bes Fortschrittes an sich. Ift gleich die Englische Wortfügung sehr gefesselt, so bilden sich doch immer neue Wendungen, welche durch Kuhnheit ober durch epigramatischen Scharffinn und glanzende Antithesert, oder durch-wahren Affect und Glut des Colorits gefallen. Immerhin mögen die spätern Englischen Schriften an der goldenen Einfalt verloren haben, was sie an Schmuck und Manuige faltigkeit gemannen. Die Profa des Spectator's mag im Mirrour und im Rambler \*) nicht wieder.

**34** 

<sup>3</sup>wo neuere Wochenschriftun; die lettere von Johnson.

zu finden seyn, wie der Französische Stil aus dem Zeitalter Ludewigs XIV. in der Sprache eines Volstaire, Raynal oder Buffon nicht gesucht werden muß. Allein je näher man einem Ideal zu kommen trachtet, desto weniger darf irgend eine Schönheit allein darin herrschen, indem der äußerste Grad schon wieder Verunstaltung wird, und die gepriesene Simplicität uns in die Länge doch zum Gähnen bringt. Von der Englischen Sprache dürfen wir also noch immer behaupten, daß ihre Vervollkommnung in den letzten Zeiten mit ihrer Erweiterung gleichen Schritt gehalten hat.

Denselben Ursachen, welche zur Bereicherung und Ausbildung der Sprache und des Stils so kräftig wirkten, ist auch die veränderte Gestalt der wissenschaftlichen Kenntnisse selbst zuzuschreiben, die sich in den neuesten Schriften der Engländer offenbaret. Auch hier gebühret ihnen noch immer der Ruhm des ersten unter den gesitteten Völkern, des aufgeklärtesten, weisesten Volks, den man ihnen in Rücksicht auf ihre Handlungen und ihre ganze übrige Eristenz bereits hat zuerkennen mussen. Wenn nämlich, wie mich dünkt, eine volkständigere, richtigere Erkenntniß, und eine Fertigkeit, dieselbe auf alle Ereignisse bes Lebens richtig anzuwenden, den Ramen Aufklärung verdient; fo giebt es unstreitig fein Bolf, und hat es, außer etwa den Atheniensern. nie eines gegeben, bas durch alle feine Clafe sen auffallendere und häufigere Beispiele eines, sos wohl in Erforschung der unerkannten, als impractiv schen Gebrauch der gefundenen Bahrheit, geubten Berstandes aufzuweisen hatte. Ob aber Großbrite tannien dem Zeitpunct nahe fenn mag, wo die Ente wicklung ber Wiffenschaften zu ftocken anfängt, wo. augleich ihre gemeinnühige Ausbreitung gehemmt wird, und, weil nichts in der Belt stille stehen fann, wo Verfall und Ruckgang unausbleiblich find ? Diese Frage laffen wir gern unentschieden, so lange noch die unleugbaren Kennzeichen eines gesunden Bustandes fortdauren, und die Triebsebern ber Aufklarung fich noch in voller Wirksamkeit ere halten.

Eine der wichtigsten liegt in dem Character der Engländer seibst. Zu frey, um sich von andern Uindlings leiten zu lassen, zu thätig, um sich an einem bloß passiven Unterricht zu begnügen, dringk ihr Gelst ans eigenem Antrieb und auf selbstgewähle tem Wege in die Tiesen der Extennents, und opfert allen

uffen theoretischen Gedächtnißfram der gründlichen Erfahrung auf, die er durch eigenes Forschen erlangte. Erfindung, das Werk einer von menschlie der Willführ unabhängigen Verfettung ber Ums sande, verewigt zwar oft einen soust unbedeutens den, oder wohl gar einen leeren Mamen; allein die Ausnahmen, wo seltene Denschen durch Anstrens gung ihrer Geelenkrafte aus fich felbst schöpfen, unb wom Schicksal zu Erfindern organisitt worden find, muffen ben jenem eigenthumlichen Forschungstriebe, nach Verhältnif des Umfangs und der Volksmenge, in England häufiger als im übrigen Europa sepn. Der Mann von Genie ift überall teine gewöhnliche Erscheinung; wo er aber bas Nachahmungsfieber veruesacht, und die Verzerrungen schriftstellerischer Stirionen bald Mitleid, bald Lachen erregen, dort ware faft ju nermuthen, bag entweber bas Genie bie größte Geltenheit senn, oder der Ginn es gu fassen und zu beurtheilen noch mangeln dürfte. England ist bagegen ber Unfug des Togenannten Ges niewefens unbefaunt; man winft einander Beifall au, und mandelt ruhig fort auf eigener Bahn. Bep b viel, Eigenthamlichkeit im Gang des Denkens, Lagit: es vielleicht Manchem widersprechend scheinen. des in den . Schriften der Englander eine gewisse charactes. สวาว

darakteriftische Sieichformigkeit herricht, an wels ther sie so leitht erfanntwerben konnen. Micht nut die erfte Etziehung der Jugend in Schulen, welche durch das gange Brittifthe Reich fich ziemlich abnlich bleibt; sondern auch die fernere Ausbildung des erwachsenen Menschen, burch fein Berhaltniß als Burger eines freien Staats, bewirft allerbings eine Hebereinstimmung in gewissen Grunbbegriffen, aus welcher, ben ber verfchiebenften Dobificationen, ein gieichgestimmter Nationalton entspringt. Wie sehen einen herrlichen Wald voll schlanker, gerabe gewachseit Stamme: Der gerabe Buche, bet ihnen allen gemein ift, so verschieden übrigens bie Eigenschaften bes Holzes sein mögen, warderniche eben dadurch bestimmt, duß sie zusammen, untet völlig gleichen Umständen, entsproßten? die Aehnlichkeit, die uns auffällt, von jener kunfte Uchen weit unterschieben, welche die bespotische Gartnerscheere erzwingt; fie ift vielmehr bas Weve der Freihelt felbst, und einer Constitution, die allem Britten gleiche Rechte ertheilt:un De Beziehung auf die Verhoderungen, wodurch die neueste Englische Litteratur sich auszeichnen soll, war der Einwurf,. dem wir hier begegneten, von einiger Erheblichkeit.: Munmehr begreift man nimlich, daß von feiner NE

Revolution im Denfen die Rede feyn tonne, welche mit den Grundanfagen des Mationali Charafters Müßten nicht die Englander aufhoren Eng-Unber ju seyn, ebe sie, j. B. fatt ihrer Verfaß fung fich eine Monarchie geluften laffen, für die Bequemlichkeit des Machbetens alles eigene Forschen verwerfen, die practische Maturkunde gegen die Ops Geschmack gegen Vielwisseren stemsucht, tauschen, unverdaute Citata zusammenftoppeln, Colastische Spissindigfeiten wiedertauen, ober auch nur ein unfehlbares Worterbuch annehmen tonne sen? In einem Moment von wenigen Jahren tonnen bie Weranderungen im Reich der Wiffenschaften, nur gleichsam als jarte Schattirungen sich von bem Mationalcolorit und dem Grundton des Jahrhuns berts unterscheiben.

Unter die wesentlichsten Besorderungsmittel der Litteratur, welche zugleich ihren intensiven Fortzschritt begünstigen, gehört zunächt der Reichthum der Nation. In allen Ländern giebt es unzählige Beispiele, das Reichthum und Dummheit sich gatzen, in England hingegen, wo Seld und Ehre soft die Früchte des Talents und der Kenntnisse sind, dient der Gebrauch, den die Reichen von ihren Schähen

Ochaben machen, jum Beweise, daß auch zwijchen Meberfluß und Verftand ein Bundniß möglich fen. So wie man dort eigentlich arbeitet, um genießen zu können, so fühlt man es auch innigerials anders warts, daß der rechte Genuß des Lebens in einer weisen Dekonomie der Krafte, und einer geschmacke vollen Abwechselung ber Gegenstände besteht. Lurus erhalt einen Bug von Soliditat, indem er stets auf Nugen und Bequemlichkeit eben so sehr, wie auf finnliches Ergogen abzweckt; und mabrendbag im reichen Barbaren nur das Thier genießt, und der Besit des Geldes ohne einige Anwendung die Seele des Geizigen füllt, befriedigt bier ben vernünftigen Epikurder uichts geringeres, als die doppelte Pflege des Korpers und ber Seeles gends ist Lecture ein allgemeineres Bedürfniß als in England, und nirgends hat man auch die Buchers liebhaberen, ble Pracht in Editionen, in Druck, Papier, und Verzierungen bober getrieben. Unternehmungen der Buchhandler in London rechte fertigen diese Behauptung. Ihr Sandel besteht im Ankauf ganzer Bibliotheken, welche fie nebst ihrem eignen Verlag wieder einzeln veräußern. Im voris gen Jahr gaben. Robson und Edwards vierzigtaus send Thaler für die berühmte. Buchersammlung bes Bener Britt. Annal. ifter Bi.

Benetianers Pinelli, und faum war fie ausgepackt. to ward ihnen für Polyglottbibel allein die schon wieder funshundert Pf. St. (3000 Thaler) Litterarische Seltenheiten gingen, wie newohnlich, in ben Bücherversteigerungen um uns erhorte Preise weg. Ben bem Berfauf ber Dublete ten bes Brittischen Museums, trieb man die fleine Griechische Schufrebe des Libanius für die Tempel bis auf funf Guineen. Die Buchhandler in Lons bon allein stellten zu Anfang biefes Jahrs, an breis malhunderttausend Banbe jum Verfauf. Der uns geheuren Menge von Zeitungen und Monatsschriff ten ungeachtet, welche bie Leseluft bes großen Saus fens stillen, erschien eine ansehnliche Menge neuer Bucher in allen Fächern der Gelehrsamkeit, die gleichwohl ihre Raufer zu mehreren tausenden fans den. Dieser starke Debit und die ungekrankte Sis derheit bes Eigenthums setten die Buchhandler int. Stand, Summen, worüber man erftaunt, für die Handschriften berühmter Schriftsteller hinzuges Das Beispiel Robertsons, ber für seine Ge schichte von America dren taufend Pf. St. erhielt, blieb nicht mehr bas einzige in seiner Art. Buchhander Cadell erkaufte das Verlagsrecht von Sibbons unsterblichem Werke um funfzig tausend **Reigs** 

Reichsthaler. Allein bieses honorar ist verhältnife maßig gering gegen die tausend Buineen, welche Faulder für zween Octavbande einer Philosophie der Politif und Moral, bem Archidiakon Palen bee zahlte, und woben er bennoch einen großen Gewinn . erübrigte. Auch die kleinen Ausströmungen bes Benies belohnte bas Publicum nach biefem Daass fab, und Greatheed erhielt von dem Berleger ger gen acht hundert Reichsthaler für bie Bandichrife feines Trauerspiels. Wenn nur eine vertraute Rex banntschaft mit großen Muftern diesen Rationalfinn für schriftstellerische Vollkommenheit weckt und bile bet, so ift es andrer Seits auch keinem Zweifel une terworfen, daß dieses enthusiastische Theilnehmen auf Manner von Talent unter gewissen Umständen juruckwirken, und fie jur Anstrengung ihrer Krafte mit ftarferem Reig entflammen tonne.

Einen ebleren Gebrauch des Reichthums kann es nicht geben, als jene Anstalten und Stiftungen, wodurch auch unbemittelten Personen der Erwerk wissenschaftlicher Kenntnisse erleichtert wird. An Beispielen dieser Art ist der jestige Zeitpunct in Enge laub vorzüglich reich gewesen. Außer den bekanne ten Bibliotheken, deren Gebrauch dem Publicum

fren steht, erofnete vor nicht gar langer Zeit ber Chymifer Cavendish eine reichhaltige Sammlung ber wichtigsten die Renntniß ber Datue und bie unmittelbare Erfahrung betreffender Berte; und noch in blesem Jahre folgte ein wohlhabender Beists Ucher, Mamens Cracherode, ber jugleich einer ber Euratoren des Brittischen Duseums'ift, Diesem' Beispiel mit einer auserlesenen Bibliothet, wozu er ein eigenes Gebaube errichten lagt. Reben ben wissenschaftlichen und practischen Berdiensten ber beiden Bruber Billiam und John Sunter, hatten beide den rühmlichen Chrgeiz, die Früchte einer gole denen Prapis zur Verewigung ihres Namens anzus Man kennt schon längst das prächtige Museum des vetstorbenen alteren Bruders, eines ber größten Merzte, Berglieberer und Geburtshels fer in Europa. Er hatte in denselben einen augerlesenen Buchervorrath, einen seltenen Schat von amatomischen Praparaten, ein bochsvollfanbiges und in vieler Rucksicht unschähbares Mangcabinet, und eine toftbare Maturaliensammlung, jum fünfe tigen Gebrauch ber Universität Glasgow aufbes wahrt. Im lettverflossenen Junius erofnete auch John Hunter, ber jungere, ber als Zergliederer und Physiolog so beruhmt wie sein Bruder, und.

als Bundarzt nicht unbekannt ift, sein physiologis sches Naturaliencabinet, welches insbesondere für die vergleichende Anatomie ben entschiedensten Werth behauptet. Die Schaustellung von Sir Ashtoft Lever's, ober nunmehr Parkinson's, Museum, bauerte zu gleicher Zeit noch fort; und Gir Joseph Banks, ber Beltumsegler, ben bie Konigliche Gos cietat ber Wissenschaften ju ihrem Prasidenten ers ·Fohren hatte, bot noch immer ben einheimischen -fowohl als fremden Gelehrten sein offentliches Frutftuck, und ben Gebrauch des größten Herbariums in der Welt, mit einer seltenen Freigebigkeit bar. Dem Enthusiasmus, womit er selbst auf verschies benen Seereisen die Natur studirt, und einen ans febnlichen Theil seines Vermbgens zur Berausgabe feines prachtvollen Pflanzenwerks verwendet hatte, follte jest, nach mehreren geringeren botanischen Missionsanstalten, eine große Reise in das Innere von Africa die Krone aufsetzen. Gelehrte Naturs fundiger sollten auf Rosten einer Gesellschaft, die mit Banks Jusammentrat', die Erzeugnisse dieses unbekannten Belttheils erforschen, und von ihren Bemühungen erwartet man mit Recht die wichtigften Aufschluffe.

Seitdem Locke die angebohrnen Begriffe aus der Metaphysit verbannte, lag die Hoffnung der Enge Uschen Philosophen lediglich im Fortschritt ber emplrischen Maturkunde beschlossen. Annäherung zu dem, was Menschen Wahrheit neunen, erwarteten fle hinfort nur aus dieser Quelle; und sollte diese Erwartung doch am Ende auf Wahn hinausgeben, so hat sie wenigstens das Gute, daß die Beobach tungen und Entbedungen, welche sie veranlaßt, zu keiner Zeit verlohrne Arbeit find, sondern von jedem speculativen Ropf benutt, geordnet und verbunden. werden fonnen. Allein auch dieses praetische Stus .bium der Matur erheischt vorzäglich die Unterstützug eines reichen und zugleich wißbegierigen Bolts. Lord Shelburne, nunmehriger Marquis von Lans, downe, war der edelmuthige Beforderer ber phpfis calischen Arbeiten des berühmten Priestlen. der wichtigsten Entbedungen in der Electricitäts, lebre verdankt man bem Eifer bes jebigen Grafen Stanhope. Die großen Chymifer, Kirman und Cavendist sind wohlhabende Manner, die, wenn es auf auf ein geldkostendes Experiment ankommt, thres Bermdgens nichtschanen. Die lehrreiche Abs handlung des ersteren über das Phisgiston trat exft Nach zehnjährigem Bes vor kurzem an das Licht. bar:

barren in den subtilften Untersuchungen gab der bescheibene Cramford endlich die zweite burchaus vorstrefliche Ausgabe seiner Theorie von der Enistehung ber thierischen Barme beraus. Walsh ließ den elektrischen Aal aus Surinam lebendig nach Enge land bringen, um feine Eigenschaften genauer uns tersuchen zu können. Won Linne's Erben kaufte Dr. Smith in bloß wissenschaftlicher Hinsicht den botanischen Nachlaß dieses unsterblichen Schweben. Sibthorpe fehrte in biefem Jahre von feiner botanis schen Reise aus Griechenland mit einem Schat von neuen Pflanzen und wichtigen Erläuterungen des Theophraft uud Dioscorides jurud. Faft ju gleicher Beit hatte Damfins, ein in Deutschland gebildeter Die neraloge, dieselben Gegenden u. einen Theil von Kleinasien aus Gifer um bie Biffenschaft burchstrichen Das so lange pernachläßigte Studium der Mineras logie, ward eine Lieblingesache der Englischen Nas turforfcher, und por vielenandern stieg jest Greville's Cabinet jur Volltommenheit des lehrreichsten und prachtvollesten in Europa, Pennant beschloß die lange Reihe seiner Arbeiten mit seiner verdienstvoli len nordischen Zoologie. Ein Apotheker, Latham, lieferte das einzige vollständige Naturspstem aller jest bekannten Vogel. Der Bundarst Hunter,

den wir schon vorhin erwähnt haben, wetteiserte mit dem vortreslichen Riederlandischen Zergliederer Camper in der Beschreibung der Wallsischarten, wozu bisher kein Natursorscher die Kosten hergeben mogte. Bolton in Hallisax widmete seine Nebenstunden der Untersuchung der Schwämme, und gab denersten Band seiner Beschreibungen und Abbildungen heraus.

In der von Bafer, Liebertahn und Ledermaller betretenen Laufbahn erschien der geschickte Opticus Abams unvermuthet als Schriftsteller. Seine Bersuche über das Microscop enthalten Beschreibungen von 359 Infusionsthierchen, von manchen Gattungen bes Polypengeschlechte, und von vielen Infecten. Unter den Aerzten in London, die der empirischen Curart in vielen gallen geneigt zu fenn scheinen, verdient der jungstverftorbene gothergill, diefer größte Practicus ber ungeheuren Sauptftadt, eine ehrenvolle Ermahnung, als ein freigebiger Beforderer der Botanif, als Freund und Gonner der bes rühmten beutschen Runftler, Chret und Miller, und als Stifter einer Preismedaille, welche jahrlich ber besten Schrift über eine medicinische Frage zuerkannt Rach seinem Beispiel stiftete Dr. Fordyce wirb. mit

mit seinem Freunde Hunter das Lyceum Medicum Londinense, eine Gesellschaft, welche die Bervolls kommnung der Heilkunde zur Abficht hat, und ber besten Schrift über einen physiologischen oder pathos logischen Gegenstand ebenfalls eine goldene Ochaus munge bestimmt. Den Preis bes lettverflossenen Jahrs erhielt ber Wundarzt Dome für seine Abhande lung über die Eigenschaften des Eiters. Ein gleider Gifer und die genauere Renntnig des menfchus chen Corpers feuerte ben Bergliederer Cruitshauts an, sich det mubsamen Rachspurung ber von Sews son entbeckten Sauggefäße (absorbent Veffels) zu unterziehen, und seine Entdeckungen in großen lehrreichen Berte bem Publicum mitzus theilen. Diese Beispiele bemeifen, jum Uebets fluß, wie die Entwicklung der Forschungstries bes von Lage und Mitteln abhängig ift. Es giebt keinen Zweig menschlicher Kenntnisse, ber nicht uns ter diesem Bolte seinen Beforderer fande; Georg-III. felbst nahm insbesondere die Sternkunde in seinen Schut, und Herschel, der bewunderte und bende dete beutsche Beltenerfinder, konnte nur in Enge land ber Stoly seines Vaterlands werben.

Wenn man die Brittische Geschichte ausnimmt, exeignete sich vielleicht noch nie der Fall, daß eine Talle

gange Mation, in ihrem offentlichen collectiven Berbaltniß den ernfthaften Musen geopfert hatte. Wem aber find die großen Entdeckungs : Schiffahrten unbefannt geblieben, die unverweltliche Bierde der jehigen Regierungs: Epoche? Wer hat nicht, von Bewunderung durchhrungen, ben Ramen Cook genaunt und nennen!-gehört? Moch nie ward die Menschengattung und die Natur sorgfältiger als von diesem in seiner Art so einzigen Mann und seinen Es ware ungerecht, die Reifegefährten erspäht. Wirkung dieser großen Unternehmungen auf die Mation zu leugnen. Die neuerliche Ausrustung eines Schiffs in der wohlthätigen Absicht, den Brobbaum gur beffern Verpflegung ber Oclaven nach den Westindischen Inseln zu verpflanzen, ist die ebelfte Brucht jener Weltumschiffungen. Man ers Beinis auch schon an der unterhaltenden Darftellung, den characteristischen Zügen, und scharffinnigen Bemerkungen, welche in der jungsterschienenen Ges Michte des Schiffbrucks auf den Pelew-Inseln durchgebends herrschen, daß Manner, die ein uns geneticher Bufall mit neuen Gegenstanden befannt madte, fich nach Coofs Mufter zu Beobachtern Bebildet hatten, ohne dazu vermöge ihres Auftrags bestimmt zu sepn. Ginen abnlichen dorographischen Beis 

Beitrag Lieserte uns die Beschreibung der Insel Pulos Pinang, in der Straße von Malakka, welche der König von Queda kürzlich den Engländern schenkte, um daselist einen Handelsposten anzules gen. Bruce, dessen Wißbegierde ihn dis nach Abysssinien trieb, hielt seine wichtige Reisebeschreibung dis jest noch zurück; indessen hoste man ohnlängst, sie bald, so wie die Nachrichten eines andern Reissenden, des Baronets Worsley, im Prack erscheisnen zu sehen.

Richt allein durch' eigenes Forschen, sondern auch durch eifrige Benuhung der Entdeckungen und Kortschritte anderer Nationen, ward in den letten Jahrhunderten die Maße der intensiven Ausklärung in England sichtbarlich vermehrt. Noch nie traten so häusige tiebersehungen in allen Theilen der Beschränkeit hervor, als eben in dieser Periode. Elektrantere Bekanntschaft mit der Französischen Litteratur äußerte den vortheilhaften Einsluß auf die Originalwerke der besten Englischen Schriststeller, und so wie ehedem Hume durch dieses Studium sich unverkennbare. Vorzüger als Geschichtschreiber erworden hatte, so leuchtete es in die Augen, daß Robertson, Sibbon, und andere große Männer aus ihrer

ihrer Classe, nach ausländischen Mustern hingeses ben, die Anordnung ber Materien, oder die De: thode und Behandlungsart ihnen abgelernt, in der -Gründlichkeit und. Bollkommenfelt ber Ausführung aber, sie weit übertroffen hatten. Die welcher weis fen Unerkennung ber Berbienste Frankreichs um die Litteratur mußte nicht Jones, ber berühmte Orientalist, Sherlock, der wisige Reisende, und Sibbon, der unnachahmliche historiker, aus dieser Quelle geschöpft haben, da sie selbst es magen durfs ten, Französisch zu schreiben \*)? Jest begnügte man sich aber auch nicht länger mit den wissenschafts lichen Producten der nächsten Nachbaren. deutsche Bucher lesen zu konnen, lernten die Ens glischen Chymiter die schwere deutsche Sprache. Die chymischen und mineralogischen Schriften eines Bergmon, Scheele, Ferber, und anderer berihms ter Männer wurden überfett. Die Anecdoten von Friedrich dem Großen, welche nach seinem Tode so baufig erschienen, wurden, wie man leicht erachtett fann,

Sherlock, Lettres d'un Voyageur Anglois. — Gibbon, Essai sur l'Etude de la Litterature.

tann, auch im Englischen mit Begierbe gelesen, ale tein schon einige Zeit vorher hatten Tielkens Beis trage dur Geschichte des flebenjahrigen Rrieges ebens falls ihren Ueberfeger 'und Berleger gefunden. Grellmanns Geschichte ber Zigeuner, die Briefe des reisenden Franzosen, und des ältern Forsters Geschichte der Entbeckungen im Norden, fanden auch in England Beifall. Sogar des berühmten Puttere beutiches Staatsrecht überfette diefen Soms mer Durnford, ein in Gottingen ftudierenber Ens Die Uebersetzung von Werthers Leiden. machte ein Gluck über alle Erwartung, ba ber Sinn får ausländische Sitten in England nicht gewöhnlich ift, und ber guten Aufnahme fremder Geistespros ducte ein unüberwindliches Hinderniß in den Weg au stellen pflegt. Damit wir endlich die historische Treue nicht verleten: — auch Trent's Roman seis nes Lebens ward von dem unersattlichen Beer ber Movellenlefer, in drey Ueberfegungen zugleich, begies rig verschlungen.

Die Englander beschäftigten sich von jeher mit Uebersetzungen der griechischen und romischen Class ster. Noch neuerlich wagte sich Jemand an die Ethik des Aristoteles, und Potter, der bereits den Euris

Euripides überfest batte, erfchien nunmehr and mit einem Englischen Sophocles. Ob nunzwar biefe Gulfsmittel ichuld fenn mogen, bag bas Stus bium ber tobten Sprachen etwas läßiger getrieben wird, so gab es doch noch jeht eine Erscheinung von ber entgegengesetten Art, nemlich eine Uebersebung von Miltons Simson in griechischen Versen. Die poetischen Uebersetzungen von der Lusiade des Cae moens, der Argucana des Ercilla, vom Dante, Taffo und Metastafio verdienen, wegen ihres ent-Schiedenen Werthe, ale eigene Proben Des bichterte schen Talents eines Mickle, Hoole und Hayley bessonders etwähnt zu werden. Die Englische Dichts kunft überhaupt batte vielleicht nie eine glanzendere Epoche, sowohl was die Anzahi ber Inspirirten, als das acht appllinarische Feuer ihrer-Gesange betrift. In wiefern die nahere Bekanntschaft mit den welschen Dichtern und ihrer unerschöpflichen Phantafie dazu etwas bengetragen habe, abnliche Bilder zu erzeugen und hervorzulocken, ift schwer zu Beit zuverläßiger läßt es fich bem Eine: entscheiben. Auß wissenschaftlicher Begriffe auf die neuen Englis schen Barden zuschreiben, daß ihre Lieblingsmanier dibactisch ift. Dem geschmackvollen Saplen gebuhrt hier die erste Stelle. Mason, der Sanger der Gari

Bartentunft, Pratt, beffen Lehrgebicht, Humanity, por allen, welche ber Enthusiasmus wider den Sclas venhandel plötlich gebahr, mit wesentlichen Vorzie gen glanzte; Comper, ber Berfaffer von Lewesdon' hill, und Spole, ber jungere, beffen Curate vorauglich geschätzt wird, gehören miteinander in biefe Classe. Auch im icherzhaften Belbengebicht lieferte Rapley einen wohlgerathenen Bersuch. Bingegen konnte Glovers Athenaide als hohere Epopee ben Ruhm feines Leonidas nicht erreichen, und fur Sephe fons versprochenes Helbengebicht über die Romische Geschichte bleibt ber Plat noch leer. Ein Ocean -von kleineren Gedichten füllt monatlich die Magas sine, und überschwemmt die Buchladen. mein find sie von der unschädlichen Art, welche bet uns-ben Hauptbestandtheil der Musenalmanache ausmacht, allein die neulich mit der Unterschrift Della Crusea bezeichneten Oben, zogen balb bie Aufmerksamkeit des Publicums auf sich; man gab . fich viel vergebliche Dube, ben verkappten Dichter zu errathen, und hielt seine Lieber auch bann noch für schön, als der erste Enthusiasmus, der sie mit Grays Meisterftucken verglich, sich ein wenig abgefühlt hatte. Unter den neueften Phanomenen am Brittischen Parnaß darf man die poetische Milche frau,

frau, Mrs. Pearsley und Bruns, den Schottischen Bauer, nicht vergessen. Sie bestätigen zwar das alte Sprichwort, daß man zum Dichter gebohren wird; allein sie beweisen auch zugleich durch den Reichthum der Begriffe in ihren Gedichten, wie weit der Geschmack am nühlichen Lesen sich in ihrem Vaterlande ausgebreitet hat.. Auch sind sie keinese weges die einzigen, wenn gleich die glücklichsten Dichter aus der Classe des gemeinen Volks.

- Von diesem in England so allgemeinen Sinn für dichterische Schonbeit, und ber bamit so innig verbundenen Gabe der Darftellung, erwartet man im Voraus die beste Anwendung in derjenigen Diche tungsart, welche für die Schaubuhne bestimmt ift. So wie das Publicum ben guten Schauspieler auf vinen Beifall eifersuchtig zu machen weiß, ben es nur dem ächten Verdienste zuerkennt, und eben das burch. Mannern von Herz und Talent den Muth einflößt, fich dieses öffentlichen Sittenlehramts, wels des andere Volker nur zu oft ihrem Abschaum ans vertrauen, mit schwarmerischem Stolz zu unterzies hen; so erhalt es auch die theatralischen Dichter, burch strenge Verurtheilung jedes elenden Studs in einem Grade von Selbstprufung, welcher ben Stilm

Stumper jurudfichencht, und ben, der fich fühlt, in die ausserste Spannung verfest. Salbe Jahre hunderte fo..nen zwar verfließen, ebe ein bramatis sches Meisterstuck erscheint; in vielen Jahren fann es sich ereignen, daß kein Schausteldichter fich über die Mittelmäßigkeit erhebt; allein es glebt unfereitig Fein Mittel unter ber Sonne, ein Brittifches Par terre mit einem Ochauspiel auszusehnen, bas tiefer binab, unter den litterarischen Auskehricht gehörte. Ein Wolf, bessen Geschmack von der Gewinnsucht ber Buchertauscher unabhängig ist, kann von seinen eigenen Schriftstellern nie so tief beleidigt werden, -baß sie sich erfühnten, ihm ein jammerliches Ges plarr für Wis und Laune zu verkaufen. An Sha: tespears Werfen behalt es einen untrüglichen Maaße ftab bramatischer Rrafte. Schon diese Anerkennung ber mahren Große sett eigene Bollfommenheit bes Gefühls, eigenen Wahrheitssinn voraus; benn jes ner Derzenskundiger, wie es noch keinen im Diche terlande gab, bleibt entweder in ber schlechtesten Uebetsehung unverkennbar, ober mit allem Apparat der Wortweisheit erfaßt man ihn nicht! Welche unbegtänzte Berehrung die Ration noch immer ihe rem größten Dichter weiht, wird unter andern bie néue Ausgabe feiner Wette beweisen, an welcher 1. Britt, Annal, ifter B. u man

man bie Pracht der Bergierungen verschwendet bat. Machahmung sogar, ohne auszeichnendes Verdienst, verzeist das Englische Publicum ihren jestlebenden Theaterbichtern, weil man den Nachklang von Chakespears Worten noch liebt. Wenigstens mar biese nachgeahmte Sprache der wesentlichste Vorzug des gut aufgenammenen Traverspiels Julia, welches ein in diesem Sache fleißiger Odriftsteller, Jephson, Zugleich mit Shakespears Ausdruck ießt lieferte. scheint aber Greatheed, der neulich zum erstenmal als Dichter mit seinem Regent auftrat, einen Bunten der Darftellungsfraft und mannlichen Zeiche nung seines großen Musters, aufgesangen zu haben. Der ungetheilte Beifall des Publicums bewies uns widersprechlich, daß es diesen Funken nicht verlos schen lassen wollte, und die Erstlinge einer so viels versprechenden Duse verdieuten in der That diese Aufmunterung. Auch bas Schick fal von Spars ta, ein Trauerspiel aus der fruchtbaren Feder der Dichterin Cowley, war zu gut persificiet, und glanzte zu sehr durch sogenannte coups de Theatre, um in eje nem Zeitpunct, wo die tragischen Ochriftsteller immer feltener werden, den Dank der Bufchauer zuwerfehlen.

Im Lustspiel hingegen, wo Wrs. Inchbald als Verkasserin des J will tell you what, und des Such

Such things are, vorhin die Palmedavon getras gen hatte, mislang es ihr mit ihrem biesjahrte gen. Stuck, so wie ber wißigen Laby Ballace, die jest zum erstenmal ihr schriftstellerisches Talent versuchte. Doch ein brittes Luftspiel, ebenfalls die Arbeit eines Frauenzimmers, ward auf dem Commertheater im Haymarket verurtheilt; und nichts rettete Cobb's durch funf Aufzüge gedehnte Posse, Love in the East, als die Kunst der Schauspieler, und die von Hodges nach der Matur gemalten Decorationen, welche die Stragen und Sarten von Calcutta barftellten. Geitbem Sheris dan, Colman, Murphy und Cumberland schwies gen, Schien überhaupt das andere Geschlecht sich der dramatischen Dusen bemächtigt zu haben, gleichwie es schon langst im Besit des Romanschreibens ift. Man kennt die Evelina und die Cecilie der Miß Burnen; die Louisa, die Clara und Emmeline der Mrs. Selme; die geistreichen Briefe ber berühmten Breundin Johnson's, Wers. Thrale, die aber burch die Perausgabe einer Correspondenz, welche die Schwachheiten ihres verftorbenen Freundes aufdeds te, so wenig, wie durch ihre Heirath mit dem Italienischen Musicus Piozzi, für ihren Ruf gesorgt au haben scheint; bie Oper Marianne, von Dre. Broos

Brookes, an welcher man insbesondere das lyrische Berbienst ber Arien rühmt; Die Schauspiele, Die Bedichte, bie afthetischen Auffage ber mannlichen Hannah More und der benden Mig Lees; die Poefien einer Barbauld, Diß Seward und Miß Bile liams; - und wie viele andere Damen mußte man nicht nennen, wenn man alle Schriftstellerinnen Englands aus dem jungsterschienenen Verzeichniß von funf hundert jestlebenben Antoren, die zur Litteratur dieser Insel beitragen, vollständig abe schreiben wollte? Unter einer so großen Menge von weiblichen Autoren giebt es allerdings wenige, bie für einen Angenblick Aufmerksamkeit erregen, und eine noch geringere Anzahl, die auf Machruhm Unfpruch machen konnen; allein man fieht genug, um fich ju überzeugen, wie herrlich jebe Unlage im Lans de der Freiheit gedeiht! Der kritische Scharffinn einer Montague, und der gottliche Despotenhaß eis ner Macaulan, den jene in ihrer Vertheidigung Shakespears, diese in der Englischen Geschichte hervorleuchten ließ, find Bemeise von Geistesfähige keiten, die mit ben mannlichen in gleichem Schritte Weit entfernt von bieser Bervollkommnung Inachtheilige Folgen zu beforgen, darf man vielmehr fragen, ob es befugtere Richtes ber mannlichen Bolls - Vollkommenheit giebt, als eben dieses zarte, untersscheidende Geschlecht, welches sogern der Selbststänz digkeit des Mannes huldigt, und sie gewiß am Bessten hervorruft, indem es durch den Mund der Staszien lehrt?

Es blubte im gegenwärtigen Zeitpunct noch eine Dichtungsart, welche ben Britten ausschliessend eigen zu sepni scheint. Die Ueppigkeit großer Pauptstädte ward überall vom Wig poetischer Site tenrichter gegeisselt, allein in England erzeugte die Fulle der Phantasie mit dem Uebermuth des Partheigeistes ein seltsames Mittelgeschöpf, die politis sche Satyre. Rein Mann von einiger Bedeutung, und nicht einmal der König, ist gegen ihre Ausfälle sicher; im Gegentheil, je bober man steht, besto leichter wird man getroffen. Die Wirkung dieser Satyren ist indessen nichts weniger als gefährlich. Man wird nicht indignirt, so lange man nur lachen muß; und einer besiegten Opposition gonnt man allenfalls das Vergnügen sich und andere-lustig zu machen. In der That hat die berüchtigte Coalis tions/Parthen sich dieses Vorrechts nicht selten bedient, und man halt mit vieler Bahrscheinlichkeit Die Rolliade, Probationary Odes, the Stretham'

Album und the Wreck of Westminster-Abbey; für die gemeinschaftliche Arbeit von Burke, For, Sheridan und Gray, in ihren mußigen Stunden. Der beiffendste Wis und die drolligste Laune find die Bestandtheile dieser Gattung, die aber trot eis nes britten Vorzugs, ber Harmonie bes Ausbrucks, får die Nachwelt keinen Werth haben kann, fobald ber Schluffel bazu, die Beziehung auf jestlebende, und jum Theil nur in biefem Augenblick interefis rende Menschen, verloren seyn wird. Anger diesen gegen Pitte Ministerschaft gerichteten Bolgen, err schienen mit der Unterschrift: Peter Pindar, hinter welcher sich, wie man glaubt, Dr. Walcott verstecke te, eine Reihe meisterhafter Versuche in derselben Art, worin er Anfangs die Academie der Kunste, bald aber auch ihren gefronten Beschüßer selbst zum Gegenstand der Satyre erfohr. Juvenals Peits ichenhieb, Swifts bitterer Spott, Butler's Lache, die Seufzer Sibulls und la Fontaines Erzählungs: ton, waren bier mit einer bem Berfaffer eigenen feinen Gronie und allen Schönheiten der Dichtfunft ju einem unnachahmlichen Gangen verbunden. Ben einer so hinreissenden Lecture verziehen Höflinge sos gar, ober vergaßen es wenigstens, baß ber satyris. sche Proteus dur Ungebuhr bes guten Konigs In spottete.

In England giebt es indessen noch wesentlit chere Berührungspunkte zwischen ber Politik und Dahin gehört vorzüglich'die Verhands lung der dffentlichen Angelegenheiten in den Das tional . Versammlungen. Seit dem Verfall der Romischen Republick, hatte fein anveres Bolk senas torische Redner; und eine Kraft ber menschlichen Matur, bie Macht ber Rebe über bie Gemuther, schlummerte gleichfam unbenutt; benn jede andere Gattung der Redekunft bat andere 3mede und ans dere Granzen. Den brantatischen Redner fesseln die Gesetze der Buhne; der Rechtsgesehrte wendet sich-mit kalten Schlussen an die kalte Urtheilskraft des Richters; und die milbe Ueberredung im Pres bigtstuhl soll die Affecten bestinftigen, anstatt sie aufzuwiegeln. An einen Demosthones, einen Cis cers, erinnern nur noch bie Mitglieder bes Brite tischen Parlaments. Von jener ben Hafting's Vers bor verschwendeten Beredsamkeit erwartet man bier keine wiederhohtte Erwähnung. Alles, was man soust von der Natur-allein bewirktzu sehen gewohnt iff; letsteten biesmal die Wissenschaft und der boche Ne Grad der Kunft, ohne gleichwohl die Vernunft bestechen zu konnen, die mit der unbeantworteten Frage im Hinterhalte blieb, wozu man allen Reich 11 4 thum

thum der Rhetorick aufgeboten, umrühren, erschuts tern, heben, emporen, zerschmettern zu konnen, da wo die einfache Wahrheit ohne Schmuck lauter und überzeugender geredet hatte? Die hier so sichtbare Leibenschaft einer Parthey war es auch, die eine neue Ausgabe des Bellendenus de Statu bis in die Lufte erhob, weil der Derausgeber, der wegen seiner politischen Sandel berühmte Prediger Horne (jest Topfe genaunt), der Borrede einen Panegprifus der dren Erminister Morth, For und Burke in ziere Uchem Latein einverleibt hatte. Der Eifer der por litischen Schriftsteller hat sich übrigens seit der vom Mutterlande auerkannten Unabhängigkeit der Colos nien großentheils abgekühlt. In jenem critischen Zeitpunct fand. alles, wie in einem franken Kors per, in Gabrung, um das Uebel fortzuschaffen; kaum aber war die heterogene Masse abgesondert, so verschwand die Fieberhiße in den Kopfen, und det Staatskorper gelangte schnell wieder zu den Rraften der blubendften Gefundheit. Die Publicis tat der öffentlichen Ungelegenheiten und die uneine geschräufte Preffreiheit bringen jedoch noch täglich neue politische Pamphlets hervor... Die Nationals schuld, die Commerztractaten mit Frankreich und andern Mächten, die Recriminationen der in Oftim dien

bien geftandenen Officiere und Compagniebeamten, waren bies Jahr bie Hauptgegenstande, an denen fich die ruftigen Controversfebern übten; allein auf fer ben interessanten Beiträgen zur indischen Ges schichte und Erdbeschreibung, in Fullartons, Gullis vans und einigen andern ben dieser Veranlassung herausgekommenen Odriften, verdienen fie unter uns feine besondere Aufmerksamfeit. Mur einen Bug kann ich nicht Abergeben, welcher diesen Zweig ber Brittischen Litteratur characterifirt, und zugleich das schönste Lob der freien Staatsverfassung ift. Ich rede von der mit der größten Freimuthigkeit verbundenen Mäßigung, von der gutmuthigen kaus ne, die bas Bewußtsenn ber Freiheit hervorbringt, und welche mit dem Buthen einiger Schriftfteller, die sich unter dem Zepter eines Despoten emancis piren, den auffallendsten Contraft bildet. Ein Sclas pe, der sich emport, hat nichts zu verlieren, und alles zu gewinnen; folglich, wenn er das eiserne Joch eines willführlichen Herrschers, eines Beleis bigers aller Rechte ber Menschheit, nicht langer bule den kann, überschreitet er selbst alle Schranken, verleugnet alle gesetischaftliche Bande, und tritt alle Berhaknisse mit Fagen. Die Freiheit hingegen, nicht einmal die idealische, sondern die unvollkome

mene, wie sie auf Erden möglich ift, schenkt jedem Britten einen stolzen innern Frieden, welcher von blinder Selbstverläugnung, und von der ohnmächetigen Wuth, die mit ihren Ketten rasselt, gleich weit entfernt ist.

Berblenen biese Wirkungen ber Freiheit eine Beherzigung, indem sie zu beweisen scheinen, daß das Menschengeschlecht sein Gluck weit besser ertras gen konne; als man gewöhnlich glaubt, mithin auch dessen würdig, sep, woran die Verfechter der wills führlichen Gewalt noch zweifeln wolken; so wird es hier nicht überflüßig seyn, sie durch ein zweptes Beispiel zu bestätigen. Diefes liegt am Tage in den Folgen, ber in England allen Seften, vom Atheis ften bis jum Gogendiener, zugestandenen Gewiff fensfreiheit. Die beiden Extreme des Aberglaubens und des Unglaubens haben dort ihre Anhanger; und wie viele Köpfe für eine gewisse Gattung von Schwarmereien empfänglich find, beweiset der gute Fortgang der Methodisten, und der starke Debis ber ins Englische übersetten Schriften Swedens Das ungefrankte Recht, eine jede Relis gionsmeinung aufunehmen, offentlich zu bekennen, zu prufen, und zur. Prufung hinzustellen, ward auch 4 . . 4 nirgends

nirgends freimuthiger ausgeübt, als in England, wo noch ohnlangst Dr. Priestlen's Briefe an einen ungläubigen Philosophen eine fehr sceptische Unte wort veranlaßten, wo Lord Gordon fich zum Jug benthum bekennen, und wo auf einer andern Seite eine Vertheidigung ber Vielgotteren angekandigt werden durfte. Allein die Fortdauer so vieler Sect ten, die hier friedlich neben einander wohnen, und burch alles, was andere glauben und schreiben, in ihrer Ueberzeugung nicht irre gemacht werden tonnen, lehrt fie nicht zu gleicher Beit; wie wenig man in biesem Punkt besorgen burfe, bas Gefühl burch ben Berftand misleitet zu feben, und welch ein toff liches Geschenk baber die Preiheit des Gewissens ift? Es befindet sich ein jeder so wohl ben seiner Religion, To unabhängig zugleich von allem Einfluß ihrer Dies ner, daß er sie lieber ungepruft behalten, als mit thorichtem Grubeln ohne Ende fein Leben verbittern Es ift auffallend, daß die Auftlarung in England, welche in wissenschaftlichen gachern fo große Fortschritte gemacht, und so manches Vorurs theil hinweggeraumt bat, in ber religiosen Dens fungsart feine merfliche Beranderung zuwege bringt, und nicht einmal die Anhanglichkeit an bas alte Berkommen schwächt. Die Fretheit selbst also, welche

welche die offentliche Beleuchtung aller Religions Meinungen gefigttet, bewirft eine Erscheinung, welche in andern Landern ber Gewissenszwang, die Tolerang , Edicte, Die Autos da Fe, und die Dragonaden nicht hervorbringen können: treuen, frommen, blinden Glauben aller Art. kommen neben her noch manche theologische Schrif. ten heraus; Predigten, Auslegungen, Glaubense bekenntnisse, Rirchengeschichten, Bertheidigungen und Beweise; alleln die homiletischen, eregetischen, eritischen Talente ber neuern Englischen Gottesges -lehrten retten sie nicht von der Vergessenheit. Prieste ley, als Haupt der Unitarier, tritt jährlich mit eis nem polemischen Bande angdas Licht; Beattie sucht durch Declamationen und Schmabungen zu ergangen, mas feiner fogenannten Evidenz an Heberzeugungefraft noch fehlet, und überhaupt vergift man in England, so gut wie anderwarts, daß die Bahr: beit feiner Schuprebe bedarf, und daß es widerfinnig sep, das Berg, welches vom Richterftuhl der Wernunft unabhängig ift, ber ber Wernunft rechte fertigen zu wollen. Des Bischofs von Landaff (Dr. Watson's) Apologie des Christenthums, ift jedoch ein Muster der liebenswürdigsten Bescheidenbeit und Sanftmuth; und man überläßt sich gem ben

1

den Gesühlen, die ihn beglücken, wenn man gleich die Grundsätze der Kirche, als ein despotisches Zwangs. spstem verwirft. Zu den wichtigsten Erscheinungen in der theologischen Litteratur von Großbrittannien, geshören endlich noch zwey hebräische Bibel-Ausgaben, mit Englischer Uebersetzung und erläuternden Ansmerkungen, welche die dortige Judenschaft von ihs ren gelehrtesten Mitgliedern veränstalten läßt.

Unter den litterarischen Seltenheiten biefes Jahrs, welche ber politischesittliche Buftand eines durch den Sandel blubenden Staats vrranlagte, verdient die paradore Vertheidigung, des Wuchers hier noch erwähnt zu werden. Es gehörte nicht wenig Muth bazu, einen so allgemein verhaften Begenstand in Schutz nehmen ju wollen; und ein durchdringender Blick in einer der verworkensten Materien, um ben einfachen Sat, das Geld fen nichts mehr und nichts weniger als jebe andere Baare, beren Berth feine Gesetzebung je, sons bern lediglich bas individuelle Bedürfniß bestimmen konne, daraus zu entwickeln, und in bashellste Licht zu seten. Diese Beleuchtung mar jedoch defto nothe wendiger und wichtiger, je unvermeidlicher Hemmung ber Circulation in einem Handelsstaate,

auf die Bestimmung der Interessen durch die Ges sete, erfolgen muß. So mahr ist der Sat, daß jes der, noch so billig und nothwendig scheinender, und aus den edelften Grundsaten entspringender Eingriff der Staatskunft in die moralische Freiheit der Menschen, ein unheltbares politisches Uebel nach fich ziehen kann; bahingegen, bep einer ganz uneingeschränkten Garantie des Eigenthums, das Gleiche gewicht zwischen Industrie und Bedürfniß, sich ims mer von selbst wieder herstellt. Außer dieser Speculation über die Schranken der Gesetgebung, konnte in der eigentlichen Rechtsgelehrsamkeit wee nig Meues erscheinen. Der Brittische Coder ift eine ungeheure Sammlung von Parlamentsacten; Lyttelton, Coke und Blackstone, sind noch immer die vorzüglichsten Commentatoren. Bielleicht hatte man von dem vortreflichen Lord Mansfield einige hieher gehörige lesenswerthe Werke erhalten, maren nicht seine Handschriften in dem Gordonschen Eus mult von 1780 verbrannt. Seine jungst erschienes nen Briefe an den jungen Drummond über das Studium der Jurispruden. find meisterhaft in ihrer Art.

Von der Paradorie, die man den Englischen Schriftstellern vorwerfen will, ob ste gleich im Grunde Grunde oft die Kolge des unbefangenen, von allem Borurtheil befreiten Denkens ift, hat die neueste Litteratur, - außer dem eben angeführten Beispiel, nicht viele Spuren aufzuweisen. Eine derselben ber merken wir in dem seltsamen Bemuhen des Shrie Ken Ballancen, die Jerlandische Sprache. aus dem alten Punischen herzuleiten; und eine andere, die ungleich mehr Aufsehen machte, liegt in dem scharfe sinnigen Bersuch, die Mechtheit der Frundelischen Marmordronik in Zweifel zu ziehen. Der Berfasser hat diesen Einfall, der in der That eines Bents leps wurdig mar, mit aller critischen Schikane ause geführt, ohne jedoch es im geringsten mahrscheinlich zu machen, daß ein Svieche des vorigen Jahrhunderts, mit Geduld und Kenntnisse hinlanglich ausge rustet gewosen sey, um bieses ungeheure Werk in Marmor ju hauen. Den übertriebeuen Cfepticis mus verzeiht man indessen gern einem so grundlichen Alterthumsforscher. In diesem Zweige der Biffenschaften, der in England eine zahlreiche litterarische Gesellschaft beschäftigt, sind neuerlich keine mesent. liche Entdeckungen gemacht worden, wenn nicht etwa eine Handschrift des berühmten Sarpt über die Benetianische Staatsverfassung babin reche nen will, welche ein Englander in einem Italienis schen

ichem Riofter gefunden, und in England jum Druck befordert hat. Die Berdienste einiger Gesehrten, namentlich ibes wackern Professor Bhite in Ore ford, und bes Richters in Inbien," Sir Billiam Jones, um bie Arabische und Perfische-Litteratur, ingleichen die Bemuhungen des Letteren, und der von ihm in Bengalen errichteten Gefellschaft, die Bindostanischen Alterthumer und die Bucher ber Branninen forgfaltiger zu erforschen, gehören eigents lich auch hieher. Dan verspricht der gelehrten Welt eine von White zu beforgende Uebersetung, bernoch nicht gedruckten Arabischen Erzählungen, wovon nur der geringste Theil von Galland unter dem bes kannten Titel, Tausend und Eine Macht, überset Der Ritter Jones hingegen hat die worden ist. Erstinge seiner Untersuchungen bereits in dem ju Calcutta gedruckten Asiatic Miscellanies herausges neben, und auf seine Beranlassung erfchienen fürzlich Die von Wilkins aus bem Sansfretanischen übere fetten hitopabefa, ober Fabeln bes Bifdinus Sarma, den man sehr uneigentlich Pilpap zu nennen pflegt.

Die Theilnahmse an diesen gesehrten Streises werden in das Gebiet der Vorwelt ist indessen von geringer Bedeutung, im Vergleich mit dem immer zunehs

sauehmenden Beschmack an Lebensbeschreibungen und Anecdoten aus dem Leben berühmter En-Gesammelte Rachrichten von nicht wer niger als 670 Mannern von Verdienst aus allen Standen, enthalten die zehn Bande ber Brittis fchen Biographie, welche biesen Gommer erschier Zwen Ausgaben einer aus Cooks Reiseber fdreibungen eilfettig zusammengestoppelten Lebens: geschichte bieses großen Mannes wurden schnell vergriffen. Ein Mitarbeiter an der Biographia britannien, Dr. Klppie, mar der Verfasser dies ses Products. Der Tob des gelehrten Dr. Johns fon, der seibst so manches Englischen Dichters Leben geschildert hatte, mar gleichsam bas Signal får Anecdotenkramer und Biographen. Gir John Hawkitts und Boswell lieferten seine Lebensge Ichichte, Andere seinen Briefwechsel, noch Unber feine etwas handfesten bon mote, seine letten Borte, und bergleichen mehr. Der Dichter Mar fon, der bereits die Verdienste Grays in einer dortrestichen Biographie verewigt hatte, setzte jest feinem Freunde Billiam Bhitelead ein abntiches Murphy übernahm diefes Geschäft in Absicht auf den Englischen Aristophanes, Roote. Difrien versprach eine Bisgraphie des durch seine . Weitt, Annal, zfter B.

Airchengeschichte berühmten Jortin; der beräcktigte John Wilkes, der Schauspieler Mackin; der Ritter Hawkins, und der bekannte Philipp Thicknesse, arbeiteten, ein jeder an einer Sechichte seines eigenen buntscheckigen Lebens. Man trieb diese Liebhaberen so weit, daß sogar die Phrynen und Aspasien dieser Zeit der Versuchung nicht widerstehen konnten, ihre Begebenheiten und Ersahrungen selbst zu beschreiben. Auf die Wermoirs der Schauspielerin Bellamy, solgte batd die Geschichte der Miß Sheldon, und das Leben der Mrs. Baddelen; eine, in Absicht auf die Rünste der Vers. Baddelen; eine, in Absicht auf die Künste der Versührung und ihre trankigen Folgen, äußerst lehrreiche Lecture.

In geheimen Urkunden, Familien, Rachrichten und eingestreueten Anecdoten, besteht auch das Werdienst von Sunninghams Seschichte von England, und von Sir John Dalrymples Memoirs of Great Britain, wovon nach einem Zwischenraum von vierz zehn Jahren der zweite Band erst jeht ans Licht getre, ten ist. Weder dieser Seschmack der Lesewelt, nuch die Vorzüge, welche man dem lehtgenannten Werk insbesondere zugestehen muß, konnten jedoch int mindesten den Sindruck schucken, den die drep lehten Bände von Sibbons Seschichte des Verfulls und und Sturges des Ramifchen Reichs, auf ein fo ges bildetes, mit einem so edlen Ginn für alles Große und Schone begabte Publicum machten. Die erfte Balfte dieses, Meisterfische, batte bereits die Erwars wugen bis auf den höchsten Gipfel gespaunt. Des Enthusasmus und Public. Spirit- des Berlegers verzögerte noch bie Erscheimung ber letten Bande, bis zum achten Man, um die Gedachtniffeier der Geburt des großen Berfassers, und den Tag ber bffentlichen Schauftellung feiner Geisteskinder, ju Un biesem Tage gleicher Beit begehn ju fonnen. bewirthete er einige ber berühmtesten jestlehenden Welehrten, und Paplens Muse wand einen Lorbeers franz um bie Schiffe des Geschichtschreibers. penphatischen Worte des Dichters':..

Du which Oblivion to'er shall prex

singen schon zum Theil in Erfüllung; benn Bewung bernug versiegelte die Lippen der achten Crisifer; und als die kleinen Räffer eine Vollkommenheit austaften wollten, für welche sie keinen Sinn besaßen, hiek das Publicum ihren Tabel mit Recht für das Siekrächze der kleinen Geister, die vom Sefühl ihrer Vierlindstafeit: gesoltert, so nicht über sich geming

nen konnen, der wahren Stofe gu buldigen. Benn man annimmt, daß der Stolf Aber emen Schrifte Abller, ben finan jest mit fühner Buverficht wettete fernben Ratfonen entgegenstellen konnte, in England empfunden ward; - und welches Bolfift reizbarer von bieser Seite; eifersuchtiger auf feinen Muhm. verliebter in feine Große, ftolzer auf feine großene Manner? — so wundert man sich auch nicht lans ger,'bag enthufiaftische Gefühle bes Dants und bes Entzäckens einen Mann verehrten, der feines Bas terlandes Bierde geworden mar. Es ware in bep That zu menig gesagt, daß Gibbons Arbeit die ganze Diesjäheige Erndte ber Brittifchen Litteratur well hinter fich guruck läßt, da mit berfelben vin : Ges schichtbuch vollendet ift, welches in keinem Zeitalter und in seiner Sprache übertroffen ward. Alles an Diesem Werke, Schreibart, Ansbruck, Anordnung, Wahl und Behandlungsart der Materien; Ents wicklung des Zusammenhangs von Ursachen und Birtungen; Scharfblick in Ergrundung geheinnes Triebfebern, Prufungsgeist und Critit, wie bie meiftens truben Quellen jener, finfteren Jahrhuns derte fie heischten; Philosophie des Lebens, der Gefeggebung, ber Regierungefunft; Gleichmuthigfeit bes unparthenischen Wahrheitsforschers; Reminig

des menschlichen Herzens; Unbestechlichkeit der über Blendwert, Heuchelen und Pocheit richtenden Vernunft; Barne ber Shrfurcht für bir Sittenlehre des Gefreuzigten; Billigkeit gegen fromme Gefühle und Ahndungen des innern Sinnes, die niemand richten darf; gegen allen dogmatischen Zwang des Semens aber wefe Berachtung, und zegen hierarchis Iche Tyrannen verdienten Umpillen und Abscheu; und sodann mit diesen Reaften eine Schilderung ber Begebenheiten, die den Leser in das Getummel gahrender Weltthelle mit sich forereißt;- statistische Darfiellungen der Reichsverfassung in perschiedenen Beltaltern, jund der Balker, bie nach und nach den Schauplat hetraten :.. Maleren der Stren; Characteristif der Regenten, der Staatsmanner, Hele den, Priester und Gelehrten, mit unverwandter Dinficht auf den erhabenen Zweck der Geschichte: alles, alles trägt das Gepräge ber möglichsten Vers vollkommnung, deren das Erzeugniß endlicher Gele, steskräfte fähig ift. Mit ruhiger Ueberzeugung darf man jest noch hinzufügen, baß das Jahr der Ers scheinung eines so großen Musters in ben Annalen der Brittischen Litteratur unvergeßlich bleiben wird.

## Neunter Abschnitt.

Dieser ber Selchichte ber Brittischen Kunft bestimmte Abschniet, und von der Zeder des in ihrem Heiligthum eingeweiheten Försters, konnte unvermeidlicher Unfälle halber unmöglich diesem Bande einverleibt werden, ohne dessen Publication um niehrere Wochen zu verzögern. Er wird dahet als Anhang abgesondert gebruckt auf Osteen erscheinen, in den kunftigen Banden aber seinen gehörigen Plas einnehmen.

## Zehnter Abschnitt.

## Sittengeschichte.

Erfte Abtheilung.

## Sitten Beränderungen, Eigenheiten, Eugenden und Laster,

Betrachtungen über die Partheplichkeit der Geschichts foreiber und Einleitung. jur Brittifchen Sittenges schichte. Revolution in ben Sitten in Frankreich, in Deutschland, und in England. Brittischer Dies Erneuerung ber Fauftfampfe. . der Kampf zwifchen Humphries und Menboza; ein National : Schauspiel. Rampfichulen in London. Kunststil ber Lehrer, und practische Auftritte mans cherlen Art. Crevlischer Stoßkampf. 22 Wettstreit Bulheger : Clat. Ein febr von Degenfechtern. e: opigineffes Duell. Wettstreit beim Pflügen. Sons derbare Wetten. Kapenfrester, Bielfraß, Mensche liche Wettlaufer. Rennpferde. Wettrennen von Quafer "Sitte." - Großes Beifpiel bes Beite Cfeln. sischen Freiheitsfinus. Mationals Stolzus Anfunde bes Auslandes.... Nachindlichkeit ber, Britten gegan Die Deutschen. Reisen ber Englander. Gittliche Ausschweifungen. Becfott, "ein Mingfing, wor wenig Jahren im Besitz von unermestichen Meich thús thumern, jest im Schuldgefängniß. Lord Gordon als Jude in Newgate. Der Ritter Johnson bes trunken im Paulament. Sonderbarer Kuchenzettel, eine neue Sitte, Abscheuliche Gebräuche ber Lons doner Kleischer und Fischhändter. Der Selbsts mord in denkwurdigen und rührenden Vorfällen gesschildert.

Man hat dem Berfasser wegen seiner Stizzen von England und Italien oft ben Vorwurf der Par-Bie sehr oder wie wenig er theilichkeit gemacht. gegrundet; magen unbefangene Manner beurtheis Ein jeder Benfer wird einraumen, daß es faft unmöglich ift, über einen bochst wichtigen Gegens fand mit-Warme zu schreiben, und boch daben pare theilos, das ift i falt ju feyn. Diese Behauptung beftatigen die großen Geschichtsmuster des Alterthums, die ber aller ihrer Vortreflichkeit bennoch sämtlich dine gewiffe Partheilichkeit zeigten, sie mogten bie unsterblichen Thaten ihres eigenen, ober eines fremben Bolfe schildern. Dolpbing, mit bem Geiffel ber Gechichte in der Sand, vergist daß er ein Stieche ift, und veremigt Romische Thaten, so wie der Romer Curpius die Thaten der Griechen und des graßen r i projet – i odač glavi. Macedoniers.

Bahrheit ist indessen die erfte Pflicht bes Sie schichtschreibers, er muß biese auffuchen, sich nicht von seiner Barme hinreiffen laffen, und fich bes streben, so partheilos als möglich zu senn. Wies land fagte in einem Briefe an ben Berfaffer: "Mais heschuldigt Sie wegen ihres Gemähldes von Ens "gland und Italien der Partheilichkeit. "Ich films "me bamit nicht ein, boch glaube ich, daß wenn "Sie gewollt, Sie von ben Englandern mehr B& "fes, und von den Stalienern mehr Gutes hatte "fagen tonnen." Dies Urtheil bes großen Mannes tft febr richtig, und mußte bem Beift bes Berfast fers gegenwartig fenn, ba er hier, nicht wie ehedem, das durch: den Enthusiasmus für das Egle und Schone erzeugte, nach Willführ gruppirte Bilb einer Ration entwerfen, sondern die eigentliche Wes schichte bleses Volks erzählen wollte. Der Lobrede ner muß hier bem Geschichteschreiber Plat machen, der Handlungen aufzeichnet. Biele biefer Band lungen, die ihrer Natur nach nicht historisch in genaue Berbindung gebracht werden tounen, finde, wo nicht aligemein, boch als eine Art Baltsstitz zit Setrachten; andre betreffen nur einzelne Menfcheff, bilden aber jufammengenommen ein Ganges. 1: Es find hingeworfene Sittenzüge eines ungeheuren X 5 philor

philosophischen Gemehldes, woring werm gleich was eine Stizze des großen Bildes, doch der Geist des Zeitalters und der Nation sichtbar ist.

Denkende Leier werden schon in den vorigen 26. fchaltten dieses Werks bas Forschen des, Berfassers nach Wahrheit, :und die dadurch erzeugte Behutfamteit ben Behaupeungen, nicht verfannt haben. In bem folgenden Abschnitten wird es nach mehr Achtbar fenn. Die Staatsverfaffung der Englans ber, ihr Mational Geift, ihre großentheils weisen Befege, ihre ausgedehnten Unternehmungen, und thre National. Fähigkeiten und Tugenden is mans derlen Art verdienen ohnstreitig die Bewunderung Die Britten aber maren in bem wirk aller Völker. sichen Befit so vieler Vortreflichkeiten ju glucklich. and zu weit über das ganze Menschangeschlacht erhaben, wenn sie nicht auch ihr reichliches Maag von Bornrtheilen hatten; wenn man ihre große Tugenven richt mit eben so gooßen die Wenschheit emph venden Lastern gepanit fabe; wenn ihre Kenntniffe, ihre Sitten, und alles bar damit Bermandteihrer bathen: Cotter vollig angewessen, und gietchsammer lette Bud waten, um bas große Matismal Memable siellfommen zur machent .:: :

\$11.00.00 C.H. Addistraction of the Control of the

Wenn man die Geschichte aller eultivirten 'Bbt ter studirt, fo ift nichts lehereicher, und für 300 menschlichen Geift unterhaltender, als die Berändes rungen, die oft in einem Zeitraum von wenigen. Jahren, ohne eine außere Revolution in den Site ten, in ben Gebrauchen, und in der Ginnesart ber Einwohner eines Landes geschehen. Je größer bie Cultur einer Mation, je ausgebreiteter ihre Macht, je ausgedehnter ihre bürgerliche Freiheit ist, desto auffallender zeigen sich diese Veranderungen in ihren. Wirkungen. Die tiefdurchdachtesten Plane weiset Gesetzeber, um fünstigen Generationen gewisse Beiftesrichtungen zu geben, schlagen nicht felten fehl; dagegen oft eine Kleinigkeit auf Milliomen . Menschen wirft. Ein Cagliostro tritt auf, durch Stand und Erziehung, durch pobelhafte Denkungse art und Beiftesschwäche, jum Staube bestimmt, leer an Kenntniffen in einem aufgeklarten Zeitalter, aber dafür von der Scheitel bis zu ben Fußsöhleit int Unverschüntheit gepanzeit; dieser Glende Fpricht von feiner Vertraulichkeit mit Geiffern und Engelit, und sogleich werfen tausonde von klugen und untekrichteten Metifchen ihre Bucher weg, verachten: bie Erfahrung der Weiser aus allen Vollern in zwanzig Jahihunderten gesammlet, und haben von nun an feinen

Keinen Sinn, als für das Gantolfpiel eines Betrugens, der nicht lefen und schrziben kann.

In Frankreich, wo das Exil ganzer Parlamens ter zu den gewöhnlichen Operationen ber Despotie gehörte, wo es der Ton aller Bolksclassen war, mit der großen Gewalt ihres Monarchen zu prabe len, und wo selbst die Baupter der Magistratur ben pen gewaltsamsten Entschlussen der Krone kein ander Mittel kannten, als die Ruthe zu kussen und zu Schweigen. Hier werden ein Paar Parlamentsglies ber in Berhaft genommen, und zwar nicht unschule dig, da sie in Gegenwart ihres Königs eine in Frank, reich ganz ungewohnte Sprache sührten, und nun ertont im ganzen Lande bas Wort Freiheit. Man vergift die Hollandischen Patrioten und die Moben. den Türkenkrieg und Beaumarchais Oper, um die Bolksrechte zu untersuchen, und die Granzen der Röniglichen Gemalt zu bestimmen.

Die neueste Geschichte Deutschiends liesert ober so interessante Beränderungen in Sitten und Oeser kungsart, und dies den alleu Välkerschaften Gesermaniens. Einige derselben haben setziwpulis Inderen Gerschritte in der Lukur, audre Rückschritte, woch andre Springe gemacht, die was sällschlich

Mes !

ais ein. Barkuten betrachtet hat; alle aber haben, mermittelft bet mobithatigen Publicitat, ihre Bes griffe über zahllose Dinge geandert, Vorurtheile abgelegt, ober vertauscht, und nach Wahtheit spatte sam gestricht. Es ware zu wünschen, daß ein Dutschen aufftunde, der mit ben nothigen Reunte nie "versehn, mit Duth gestählt, und gegett Staatsgefängniffe gesichert, Die Sittengeschichte seines Bales und seines Zeitalters ber Welt vor Aus gen legte. Welch ein überaus reichhaltiger Staff! Die eifrige Bearbeitung miglicher und angenehmer Wiffenschaften aller Art, unter der Unterbruckung und dem Spatt der Großen, die feine Sprachevers fiehn: die Rindheit ber Runfte trop den Acabemten ; der kaufmannische Geift maucher Regenten, die gegen baare Bezahlung, durch ihre Patenten : Fabris Len nach dem Carif Ebelleute und Machbrucker schaffen; das Saufelspiel der Anstlärung in dem größten Theil Deutschlande; ber Kampf ber Ge winnsucht mit bem Aberglauben, woben die Bernunft nicht Mitftreiterin, sondern bloß Buschauerin ift; die Berirrungen des menschlichen Berftandes, Thor heiten, die jeht mehr gelten, als es je in den fin stersten Zeiten geschehn ift: die Wagie und bie Goldmacherkunft, die Physiognomit, die Universal-

Dedicin .. ber Magnetisums, bie Desorganisacion, und die vielen geheimen Gefellschaften, von man Sald St. Peters Schluffel, bald den Schläffel jum Beifterreich zum Augenmerk hat. Bald werben in einem Staat weife Gefete gemacht, bie allein fabig find ein Bolt zu verewigen, bald unfunige Gefebe der Hottentotten würdig, die dennoch ihre Vertheis tiger und Lobredner finden; benn ber Befehgeber muß gepriesen senn. Wollen die Ronige von England upd Frankreich litterarisches Berbienst belohnen, fo ertheilen sie Penfionen; ber Konig von Spanien giebt Dofen mit Goldftaub; der Pabft Reliquien; in Deutschland verfährt man aber auf eine originie melle Art: man giebt ben Gelehrten Ettel. In einer Refibeng ichreit man über alberne Rirchengefange, in einer andern über die Muminaten, in einer brite ten über die Schandbuhne. Geifter werben citirt; vie: Ahnenprobe eines Softings, mit größerer Gorge falt als eine auf Millionen Menschen wirkende Fie nang Deration untersucht; Kammerheren in Rite telu muffen die Gaffen tehren; Gefaugene werden Beuppenweise in Gifen geschmiebet; ber Prügel wird bestimmt Sitten ju inoculiren, und Reutet. Bracharen um die Aufflarung aufs höchfte zu dreiben.

Im Reiche bes Verstandes sieht: man eben biefe Beranberungen. "" Bor groangig Sabren las in Deutschland Jebermann bis auf Die Schulknaben Erititen. Diese Runfirichtermobe machte bem Ger, ntervesen Plat; hierauf kam' bie sentimentalische Stimmung; fobann die phosiognomischen Unterfits dungen. Alles biefes verschwand, und an bereit Stelle trat bie Bielwisseren, "burch die Journale erzeugt und genahrt; eine Dtode, die, obgleich fie grundliches Wiffen seltner macht, boch nicht bie schiechteste ist, und die vor andern, wegen der allen cultivirten Menfchen eignen Liebe zu mannigfaltiget Beiftesnahrung,-am tiefften Burgel geschlagen bae. In den Cirkeln ber deutschen: feinen Welt, ber ben Schonen, ben den Stugern, ja ben gangen Stant ben, ben Gelehrten, Kunftern, Kauffenten und Soldaten fangt bie Englische Sprache an die Frau-Bische zu verbrangen, ja felbft bie Hoffente fack gen an Englisch zu lernen, um sich von ihren Livreebebienten, die auch Französisch reben, aus zuzeichnen.

In England, wo die Ration von der Magier sucht frey geblieben, wo Cagliostro vergebens seine Beisterbude aufgeschlagen, und nur wenige Aubärt ger gesunden hatte, waren in eben der Eppche, wo

fich diese Geschichte anfängt, nicht weniger Verans berungen in ber Sinnesart und ben Sitten geschehm Dornford, ein gemeiner Londoner Bürger, Mit glied des niedern Stadtraths, befannt durch sein Geschwäße in Guildhall beh den Ratheversamme lungen, durch sein Geschmiere in den offentlichen Blattern, und burch feinen lächerlichen Pietismus, schrie unaufhörlich über die Entheiligung des Sa-Ihm folgten mehrere Fromlinge. Dies Gefchrep wirkte endlich auf einige jur Andachtelen gestimmte Personen von Anschen, Richt sowohl die Frommigkeit, als die Fromlichkeit, verbreitete fich wie ein Lauffeuer burchs Königreich. Dun erschien eine Proclamation vom Thron und zahllose Bererbnungen von allen Corporationen in ihreit Deftrictett, die alle, nicht auf eine Berbesserung ber Sitten, nicht auf eine eigentliche Gottesverehrung fondern bloß auf des Michtarbeiten und Michtbelus stigen am Gonntage abzweckten: Der den Englans dern eigne Hangitur Schwermuth wurde jest selbst durch die Gesetze befordett. Man wollte aus miss verstandenen Religions, Grundsaben feine Rucksicht auf die Vergnügungen der niedern Volkselassen nehe men, die nach einer sechstagigen Arbeit nur ben Sonutag allein ju ihrer Erholung hatten. Tang.

Lang, Die Dufft, bie Schauspiele, das Kartene spiel, bie Arbeit, ja selbst das Berkaufen nothburk tiger Lebensmittel; waren an biefein: Dage langft untersagt. Jest wurde bies Berbot aufs. schäeffte ernenert. Moch mehr i : ba man bent Schweigen und ben finnlichen Luften nicht Einhalt thum konnte, fo Schränkte man boch die Bahl der Theegarten ein, me Berhaltnisweise die unschuldigsten Ergöslichkeiten herrschten, und ftrafte den armen Barbier, der am Sonntag den Bart pußte. Gelbft bas berühmte Baurhall, dieser hefperische Garten, war auf dent Pupet von ben. Beloten vernichtet zu werben. Eigenthümer deffelben erhielt nur mit vieler Dabe won feiner Obrigfeit, ben Magistrats : Personen bee Graffchaft Gurren, die Erlaubniß ihn wieder öfnen 34 bitesen, jedock unter der ausdrücklichen Bebinaung, dafelbst feine Daskeraden mehr ju gestatton. Das Clanierspieten eines Madgens in ihrem Bims mer an diesem Tage, wurde für Gunte gehaltenis und bem Pringen von Wallis durch eitten vaterlichen Befehl unterfagt, am Conntage Concerte ju geben. Erok diesen Berordnungen wurden die Rirchen nicht fleißiger wie ehebem besucht, die Andacht. Des Wolfe nicht größer, die Sitten nicht beffer, und die Gal gen nicht leerer. Ba um ben Contrast in den Site Britt, Annal, sfter B, teu

ten aufs bochfte zu treiben, so griff zu eben der Zeit, de man bas Volk jur Andacht amtreiben wollte's die Kampfwuth wie eine Seuche um sich, und bas Boren mit Fausten, eine Englische robe Sitte, die keit dreißig Jahren fast aus ber Mode gekommen mar, und bloß dem niedrigsten Pobel noch ant Welustigung gedient hatte, kam wieder empor; und so wie von den alten Romern die Zechterspiele aus. ichweisend geliebt murden, so sabe man jest die Britten, von jedem Alter, von jedem Geschlecht, pon sebem Stande, worunter selbst eine Menge Frommlinge waren, den Fauftsechteen mit einer unbegranzten Leidenschaft nachlaufen, die fich blutig, ja zu Kruppeln schlugen. Der Sonntag war von dieser Ergöhlichkeit nicht ausgeschlossen, weil in ber Königlichen Proclamation nichts bavon erwähnt war.

Hirtussen im Faustampf in England, hielten im Januar ein Hauptgesecht ben Obiham ohnweit London, weshalb auf allen Straßen der Hauptstadt Pandzettel ausgetheile wurden. Mendoga, ein Jude, legte seinem Gegner die Bedingungen vor, die dieser auch ohne die geringste Veränderung anzuchm. Sie sind als Beitrag zur Prietischen Sie-

totts

tengeschichte der Aufzeichnung wurdig. Da ein Kauftampf wegen ber Bolgen als eine Bette betrachtet werden muß, so wird allemahl eine Summe als Kampfpreis festgefest. Dier maren es funfzig Rach ben angenommenen Regeln ber Bor - Runft wird bas Dieberfturgen für feine Schan be, noch weniger für eine Dieberlage gehalten, ba nur allein eine Aeußerung den Kampf aufzugeben, ober ein physisches Unvermögen ihn fortzusegen, den Sieg bestimmt. Diese beiben Meister aber wurden einig, daß der Fallende allen Anspruch auf die funfe pig Pf. St. verlieren follte. Das Rampftheater wurde auf ein Biereck von vier und zwanzig Buß eingeschränkt, und nur allein ben Schieberich. tern, Secundanten und Aufwärtern die Betretung besselben gestattet. Rein Streit zwischen ben Se cundanten sollte ben Kampf hindern, und das Leges gelb ber Buschauer zwischen beiben Rampfern ges theilt werben. Go war bie Berabredung.

Das Gefecht ging vor fich unter einem erstanns Uchen Zulauf des Volks, worunter sich eine Menge Standespersonen, nicht wenig seine Frauenzimmer, und auch Geistliche befanden. Die Landstraßen was ren schon den Tag zuvor mit Wagen und Wenschen bedeckt, und die Gasthöse so angesüllt, daß in dem

Kleinen benachbarten Dorf Soofe, zwolf Personen von vornehmen Familien auf einen Deuboben übernachten mußten. Eine Anzahl Reise. Chaisen mußten auf halben Wege wieder nach London zuruck. Tehren, weil fie feine Pferde bekommen tounten, fe weiter zu bringen. Es wurden ungeheure Sums men gewettet. Ryan, Johnson, und anbre beruhmte Faustampfer waren die Secundanten, bie mabrend dem Streit in athletischen Stellungen, aber unentkleidet, hinter den Kampfern standen. Die Athleten des Tages bestiegen unter lautem Buruf das Geruste Mittags um ein Uhr, schüttelten einander nach Bor Ditte die Sande, als ein Zeiden freundschaftlicher Gesinnungen, sodann ente blößten sie sich bis auf den Gurtel, und nun schlus gen fie mit gebalten Fauften wie Siganten aufeinander los. Anfangs neigte sich der Sieg auf des Juden Mendoza Seite; endlich aber gluckte es hume phries nach einem halbstundigen Rampf feinem Gogner einen Runftschlag unter bem linken Ohr anzus bringen, wodurch ber Sieg entschieden wurde. Mendoza stutzte zu Boben, und lag fast sinnlos in seinem Blute schwimmend und ohne Athem, so daß er auf die Frage des Humphries, ob er nicht mehr kampfen wollte, nur durch Zeichen eine verneinende Ante

Antwort geben konnte. Er war foubel zugerichtet, daß er wie ein Halbtodter weggeschleppt werden mußte; bagegen wurde humphries als Gieger von seinen Freunden im Triumph auf den Schultern fortgetragen. Die Juden, die auf ihren Religious: Bermandten gewettet hatten, verlohren ben beffent Miederlage 50,000 Pf. St. Diendoza schrieb solche bem Bufall zu, und forberte seinen Gegner in bfa fentlichen Zeitungen beraus, fobald er wieber berges stellt fenn murbe, ben Rumpf zu erneuern. Diefer mar unter gewissen Bedingungen bamit zufrieben, und zwar, wie er sagte, bloß um Mendoza einen Obe fallen zu thun. Der Jude erbot fich sobann obne Odranten zu fampfen. Das Legegeld murbe indessen bruderlich getheilt, und betrug zwen hune dert Of. Sterling....

Bald nacher erksneten beide Meister effentliche Schulen in London, wo Faustämpfer nach den Resgeln gebildet wurden. Hier lernte man methodisch die Kunst den Gegnern die Kinnladen auf eine gesschickte Art zu zerschmettern, die Augen auszuschlasgen, und die Rippen zu zerbrechen. Endlich traten gar Männer auf, die die einreissende Fechterwuth simmeich vertheidigten, die Theorie dieser gefährlischen Kunst in Büchern entwickelten, und das Charactes

racteristische beiber Schulen bezeichneten. Man fina nun an diese Zaustkampfer so wie ehemable die Phis losophen und Mahler nach den Schulen zu beure worin sie sich bildeten, Ein jeder hatte einen verschiedenen Stil in seiner Runft, somobl beim Angriff, als ben ber Vertheidigung. phries Manier war, Die Arme ausgestreckt, und die gehallten Fäufte etwas von einander getrennt mit ben Augen bes Gegners in eine Richtung zu bringen; dagegen Mendoza bie Methode hatte, die Fäuste nahe aneinander dem Kinn gerade gegenüber jur Abmehr ju halten, allein in einiger Entfernung pon bemselben, daben bie Ellhogen gekrummt waren und die linke Hand ein wenig por der rechten gehale ten wurde. In biefer Lage konnten dem Humphries geradlinigte Schlage, Mendoza, abet frumlinigte am besten treffen. So bachten auch beibe beim Kampf zu Obiham; denn Mendoza schlug immer in einer geraden, so wie sein Gegner in einer zirkelfors migen Linie. Beide hatten bei ihren Kampfen die Buße weit auseinander gestellt; daben bemühete sich Humphries, Die Stoße seines Gegners auszuparis ren, Mendoja aber ben Stopen burch Bengungen des Körpers auszuweichen. Die Parir : Methode des erstern war mit dem Ellbogen, des lettern aber mit

mit der Flache bes Arms. Humphrice Kampf Stif war fest, mannlich und gesammlet; Mendpzas Stil heftig, lebhaft und behend, daber es auch sehr schwer mar, seinen ersten Bewegungen zu widerstehn. Hielt man sie aber aus, so war ber Kampf schon halb gewonnen, weil wegen der. Geschwindigkeit den Schläge diese bald aufhörten hart zu falten, und dem Kampfer seine Kraft und Athem schwächten. Dung phries gab für eine Guinee feche, und Mendoza acht Sehrstunden, moben der lettere Zuschauer für Gelb Ernsthafte Britten, die biesen Schauspie autieb. len gern zusahen, philosophirton über dies Vergnüx gen, und behaupteten, das der Ursprung bestelben in dem Angenehmen läge, das allemahl mit der Leichtigfeit, womit man Schwierigfeiten überftiege, verbunden sen; welcher gilickliche Erfolg sabann eine Bewunderung der menschlichen Geschieklichkeit erzeugte, die die Effenz dieses Wergnügens ware.

In diesen scadenischen Kampsseien erschlenen die Vorer auf einem vier Fuß erhöheten und mit einer eisernen Balustrade umgebensn Theater, au dessen Seite Vänke standen. Humphries in Vergleitung vieler seiner Fraunde, machte dem Mens doza hier im Movat Julius einen Bosuch. Er wurde wie ein Fürst empfangen; war nünmte ihm Allen wie ein Fürst empfangen; war nünmte ihm gleich

. . . .

gleich ben besten Dlag ein, und banfteihm öffentlich für bie Efre, Die er der Academie burch seine Gesgenwart erwies. Humphries war nur einige Aus genblicke höflich, sodann sprang er aufe Theater, und verlangte, baß der noch nicht wiederhergestellte Mendoza sich mit ihm im October von neuem schlas gen follte. Der Jube entschulbtgte fich mit feinem fraftlosen Buftand, und feinen offnen Bunben, die ihm noch nicht erlaubten, die Beit eines neuen-Rumpfe zu bestimmen, versprach aber, wenn feine Gesandheit es geftattete, in sechs Monaten zu boren. Humphries bestand, mit unhöslichen Ausbrücken auf sine bestimmte Frist, frank ober gesund, und ba Mendoza sich doffen weigerte, schieden beibe unzus frieden von einander. Reiner von den Buschauern mischte fich in den Streit, ben dem humphries fich pobelhaft, ber Jude aber sich wie ein Gentleman. betrug.

Die Lehrlinge suchten nun ihre Kunst practisch auszuüben. Einer berselben, Namens Fewster, hatte sich mit Jemand gezankt, worauf ein förme kaber Fanstkämpf ersolgt war. Fewster schlug seis nem Segner zweh Rippen entzwey, und richtete thn übsthäupt so übel zu, daßer den folgenden Tag karb. Da das Regelmäßige des Versahrens und

bet

der unabsichtliche Todischlag durch viele Zeugen bes wiesen wurde, so kam Fewster, obgleich criminek angeklagt, mit einer Geldstrase von zwanzig Schils kingen los, die ihm das Tribunal in der Old-Wullep auferlegte.

Der Chrgeit, seine Geschicklichkeit in Fäusten und Stellungen zu beweisen, nahm so überhand, daß oft seine Leute kein Bedenken trugen, sich mit dem Auswurf des Pobels herumzubalgen. Man sahe hier ben hellem Tage einen Hauptmann von der Königlichen Garde, der sich nach den Regestr der Aunst mit einem Straßenkutscher befaustete, und zuletzt abgebläut und ausgezischt abzog.

Eine mehr beluftigende Scene ereignete sich auf dem Markt zu Coventgarden. Ein Eseltreiber bes leidigte einen anschnlichen Mann, und forderte ihn sodann zum Faustlampf heraus. Auf die Frage, für welchen Preis er sich schlagen wollte, erwiederte er, er hatte kein baar Geld, allein sein Esel und dessen kadung von Kohlstauden sen anderthalb Suksineen werth, und dies wollte er sehen. Sein Gegener legte eben so viel Geld nieder, und der Kampf gieng vor sich. Er dauerte zwanzig Minuten, und endigte sich mit der Niederlage des Eseltreibers. Der Sieger verkauste auf der Stelle den Esel nebst

der Ladung, und vertheilte das dangus gefößte Geld unter die Armen.

Im August verlohr diese Bor, Sitte viel von ihrem Ansehen, da ben Brighton auf der zum Pserzberennen bestimmten Sbene ein großer Faustampf geschahe. Eine Menge Standespersonen, worunzter sich auch der Prinz von Wallis befanden, waren gegemwärtig, weil die Kampser-Carl und Tyne, ein Schuster und ein Schneiber, auch zu den Virtuossen in ihrer Aunst gehärten. Sie sochten acht und vierzig Minuten, die der Schuster todt zur Erde kürzte. Er hinterließ eine arme Frau und vier hülssose Kinder, deren sich der Prinz von Wallisamahm. Diese Blut, Scene aber machte auf ihn so größen Eindruck, daß er Thränen vergoß, und erstichte, nie solchen Mordspielen serner benzuwohnen, wach sie zu beschützen.

Ein anderer Todtschlag dieser Art geschahe saft zu gleicher Zeit in Brightheimstone. Einer der Kämpfer bekam während dem Gefecht Convussionen, allein durch das Zujauchzen der Zuschauer aufsemuntert, setzte er den Kampf sort, die die letzte Lebenskraft von ihm wich, und er todt niedersaus.

Die Sucht zu kämpsen erzeugte mancherlep fonderbare Anstritte. In Moorsields, einem große Krauerknechte auf, und kampften wie das Hornvieh, bloß mit dem Kopf, ohne ihre Hände zu brauden, die kreutweis übereinander geschlagen waren.
Sie stießen sich ins Gesicht, auf Brust und Masgen, wobey das. Blut stark floß. Dieser freolische
Stoßkampf währte über eine Stunde, in Gegens
wart einiger tausend Zuschauer. Es war kein Theas
ter dazu errichtet, allein die Wette betraf doch eine
beträchtliche Summe.

Die Degensechter, die bisher in England ung bemerkt ihre Kunst getrieben hatten, wollten nun auch Anthell an der öffentlichen Ausmerksamkeit has ben. Eine Anzahl derselben vereinigte sich, und hielt im Februar ihre Uebungen, vor den Augent vieler Standespersonen benderlen Geschlechts, wos ben ein Trupp deutscher Musikanten, im Dienste des Herzogs von Jork, spielte. Ein junger Meusch, Wamens Lynch, erhielt den Prois, der in einemschien Degen, zwanzig Siniveen an Werth, ber stand. Er wurde ihm von dem Ritter d'Eon, der sich damals in England befand, überreicht.

Man machte bey dieser Gelegenheit, da alle Gesellschaften und Versammlungen von Kämpsen ertonten, die Entdeckung eines Clubs von Bulbete zen,

gern, der seit einigen Jahren, wie man mit Bers wunderung vernahm, ohnweit Smithfields, dem Biehmarkt in London, vielleicht bem größten in ber Belt, gehalten wurde. Ihre Busammenfunft geschahe alle Sonntage um Mitternacht, wo sie tranten, und ihren Operations.Plan får den fole genben Tag machten. Gie hatten ihre Regeln, ibre bestimmten Grundsage, und eine Caffe, mogu jedes Mitglied wochentlich zwen Englische Schillins ge steuerte. Aus diesem Fond wurden hunde, Anittel, brennbare Materien und andere Dinge gekauft, um Hornvieh with zu machen, und von det Deerde abzusondern; besgleichen mutben baraus Diejenigen Mitglieder verpflegt, bie ben Gerichten in die Sande fielen. Bum Presidenten dieses saus been Clubs murde allemal ein durch verwegenes Degen ausgezeichneter Bofewicht erwählt, der uns abnewechselt biese Stelle befleidete. Durch diefe Entbedung murbe jest bas spftematifche biefes graulichen Unfugs bekannt.

Die Faustkämpfe brachten ganz die Duelle mit Degen und Pistolen aus der Mode. Dennoch blieben manche Britten der alten Chrensitte getreu, und bedienten sich dieser tödtlichen Sewehre ihren Irif zu entscheiben. Dieses siel auch zwen Ossib.

cieren von der Londner Stadt-Milit ein. Diest, ein Kasekrämer und ein Strumpshändler, bekamen ben der Musterung Streit, worauf eine Aussforderung solgte; der nächste Tag war zum Duell bestimmt, allein beyde Partheyen betrunken sich den Abend zuvor so sehr, daß sie die sestgesetze Kampfefunde verschliesen, worauf denn ihre Freunde vie Sache ben einer Punschschaale schlichteten.

Eine ganz originelle Duell & Begebenheit abet ereignete sich im Julius in Irriand. Zwey benachs barte Land Ebelleute, Bagnel und Weld, hatten einen Streit. Bagnel erhielt von dem andern eine Aussorderung auf Pistolen, und erschien. West seinerte. Nun traf seinem Gegner die Neihe, der sich aber durchaus weigerte, einen Schuß zu'thun, sondern sich nach Hause begab, und Weld sormlich sowohl wegen des zugeschickten Cartels, als auch wegen des thätlichen Angriss, verklagte. Er wurde im Serichtshof schuldig befunden, und zu einer Geldstrase von siedenzig Ps. St. und einer Gersansisstrase von siedenzig Ps. St. und einer Gersansisstrase von einem Monat verdammt.

Während daß die Faustkämpser so viel Auf, merksamkeit exregten, hatte ein Land, Selmann zu Hanwell in der Grafschaft Middleser den vernünftigen Einfall, einen Wettstreit im Pflügen anzwstellen.

Pflüger. Diese Preise waren, ein Paat lederne Hosen, ein Hut und ein seidenes Halstuch. Es traten sechs Ackerknechte auf im seperlichen Put; selbst ihre Pserde waren mit Bandern geschmückt. Sie zeigten ihre Geschicklichkeit im Pflügen unter dem lauten Bepfall einer großen Menge Zuschauer. Dieses ehrwürdige ländliche Fest wurde mit Sitzen und Tanzen beschicklichkeit.

Nie waren die Wetten in England so häusig, und nie so sonderbar ausgesonnen, als in diesem Jahre. Man hatte die ausschweisendsten Ideen, und durch Geld fanden sich immer Menschen, die sie zur Wirklichkeit brachten.

Der Herzog von Bedsord und Lord Barrys more wetteten um 500 Pf. St. über dies Wögliche keit einen Menschen zu sinden, der eine Kaße lebens dig fressen würde. Der Lord behauptete es, und sand wirklich einen Kerl, der diesen Fraß sur eine geringe Summe bewerkstelligte. Man ersuhr ben dieser Gelegenheitz daß im Jahr 1777 ein Schäser in Jorkshire eine ähnliche That vollbracht hatte. Dieser Unhold erschien auf dem Jahrmarkte zu Bes verlen. Der Preis war zwen Sutneen, wosür er sich verpflichtet hatte, eine Kaße lebendig mit Haut

und Haar zu fressen. Man brachte ihm einen groß sen schwarzen Rater. Er ergriff bessen vier Fate mit einer Sand, und mit ber andern hielt er ihm das Maul zu, Mun packte ber Canibal mit ben Bahnen ben Ropf an, big ibn in Stucken, und verschlang sie. Ein gleiches geschab mit den übrte gen Theilen, und zwar mit folder unbegreiflichen Gefräßigkeit, daß in Zeit von einer Viertelstunde ber gange Rater mit Fell, Anochen, Krallen unb Eingeweiben, vollig aufgezehrt mar. Er blieb ben. Tag über auf dem Jahrmarkt, und that sich gute lich, ohne einen Schein der Uebelkeit, und ohne Brechmittel zu nehmen. Ein anderer Mensch in der Grafschaft Dorset, Ramens Tyte, zeigte auch biefes Jahr seine Gefräßigkeit in Gegenwart einer ansehnlichen Gesellschaft, die viel gewettet hatte. Er verschlang in einer Stunde hundert und breit und brenßig Eier, nebst einem großen Stud Speck und vielem Brobt. Dach geenbigtem Frage klagte er noch über mehr hunger.

Zwey Personen von Ansehen wetteten um 500 Guineen. Der Gegenstand war, daß einer von London nach Scinburg auf eine selbstgefällige Art teisen follte; in dieser Zeit wollte ber andere eine Million

Million Striche mit einer Feder aufs Papier mas Gen. Der lettere gewann.

Meisen, daß er innerhalb vierzehn Monaten eine Meise nach Jerusalem und wieder zurück machen wollte. Die Gegner, die eben so viel daren setzen, rechneten auf die Gefahren zur See und zu Lande, auf Krankheit, Tod, und andere Hindersnisse. Indessen verwsachte die Hosfinung sein ohe mehin großes Vermögen zu verdoppeln, daß der Irrsauber im Julius die Reise nach Palestina wirkslich antrat.

Ein Ziegelmächer in Liverpool wettere, daß er in einer Stunde 1004 Ziegel machen wollte. Er führte es auch aus, wobep vier Handlanger ihm den Stoff zureichten.

Am häufigsten waren die Wetten wegen schleufniger Reisen zu Fuße. Ein Schweinetreiber in Yorkshire machte innerhalb vierzehn Tagen eine Reise von 706 Englischen Neilen, ob er gleich schon sechs und funfzig Jahr alt war. Schon am ersten Tage, da er neue Schuhe an hatte, gieng die Haut ganz von seinen Füßen ab. Er setze aber dennoch seine Reise fort.

Ein sehr fetter Müßigganger in London, der seine Füße sehr wenig gebraucht hatte, gieng für zwen hundert Guineen eine Wette ein, in einer Stunde drittehalb Englische Meilen zu marschieren; man gestattete ihm jedoch einen Monat, seine Füße erst in Sang zu bringen.

Powell, ein berühmter Fußgänger, machte eine Wette von fünf und zwanzig Suineen, inners halb vier und zwanzig Stunden von Canterhurp nach London, und wieder zurück zu gehen. Die Entfernung beyder Städte von einander ist sechs und fünfzig Englische Meilen, so daß er 112 Meisten zu marschieren hatte. Er gewann die Wette, und vollbrachte in einem Alter von drey und funfzzig Jahren, den Hinweg in eilstehalb, den Kückweg aber in dreizehn Stunden, zwanzig Minuten. Große Summen, woran jedoch Powell keinen Theil hatte, standen daben auss Spiel.

Diese Art Wetten ist jedoch in England nicht neu. Im vorigen Jahrhundert unter der Regies rung Wilhelms III. wettete Robert-Carey, Graf von Monmouth, daß er in zwölf Tagen von Lons don nach Berwick gehen wollte. Die Wette betraf 2000 Ps. St., und er gewann sie.

. Writt, Annal. iftet &.

Die

Die Englischen Renn-Pferde erzeugten auch wie gewöhnlich zahllose Betten. Die Leidenschaft, bie vornehmsten Rennschauplate im Konigreich zu besuchen, wurde ben den Britten starker wie jes mals, nachdem der Prinz von Wallis so eifrig Theil daran nahm. Eine Menge Standespersonen, um fich bem Thronerben gefällig ju machen, folgten feinem Beispiel. Lord Barymore faufte einen Bette läufer für dreitausend Guineen. Die Englander mußten noch überdem von dieser so geift, als geschmacklosen Ergöhlichkeit ihre Begriffe erhöhn, ba auch der Herzog von Orleans, größtentheils um den Pferderennen beizuwohnen, nach England fam. Er miethete ein Saus in London, fleidete fich Englisch, lebte gang nach Brittischer Sttte, und wete tete ben bem Pferderennen mit Bekannten und Uns bekannten. Der Berjog fragte einen ber lettern, ele nen fehr simpel gekleideten Mann, ber fein Bort für fünfhundert Gulneen annahm, ob er ihn kenne. ,,O ja; erwiederte der Britte. Sie find der Frans 3,38fifche Berjog, bet fein Baterland verließ, ba es "ihm am nothigsten brauchte.",

Man war nicht zufrieden, daß Menschen und Pferde um die Wette liefen, auch die Esel-mußten daran. In der Grafschaft Durham wurde ein sol

ches Elelweterennen gehalten, woben man große Wiche anwenden muste, die natürliche Hartnäckige Leir dieser ungelehrigen Thiere zu überwinden.

Eben so harmackig zeigt.n sich die Englischen Quacker. Ben der Königs Anwesenheit in Chektenham wollte man die Quaker dieses Orts vermögen; dem Monarchen eine Addresse zu übergeben. Sie aber fanden diese Art Schmeichelen ihren Grundsähen zuwider, und wollten sich nicht dazu verstehen. Eine Anzahl von ihnen näherte sich je doch eines Tages dem Quartier des Königs, um ihn anssahren zu sehen. Sie starrten ihn an, ohne ihrer Hite zu rühren; der König, der sie an ihrer Tracht kannte, nahm den seinigen ab, auch die Königin grüßte sie freundlich; dennoch blieben ihre Hüte undeweglich auf ihren Köpfen. Rur bloß mit den Händen machten sie einen Gegengruß, wobep der älteste sagte: "Gott sey mit dir, Georg."

Es ereignete sich diesen Frühling ein Vorfall, wo der König auf eine sehr simuliche Weise erinnert wurde, daß er, obgleich Monarch der Britten, doch ein fre pes Volk beherrsche. Er befand sich auf einer wilden Schweinssagd, war vom Reiten sehr ermidet, und wünschte daher, als er die kleine Stadt Guildford erreichte, eine Post. Chaise, um

feinen Weg nach Windsor fortzuseten. Bie bes kannt, ift die Einrichtung ber fahrenden Posten it England unabhängig von ber Regierung, da es et mem jeden Bürger erlaubt ift, vermittelft einer Abs sabe bie Reifenden mit Pferben und Wagen in Cedienen ;: mit; diesem Gewerbe ift gewöhnlich nit Bafthof verbunden. Ben der Menge Paffagiere, die besonders in der Machbarschast von London uns geheuer ift, find in diesen Gafthefen gewisse Berfahrungs . Regeln nothwendig. Infolge einer bem felben werden die Post Chaisen nach der Reihe genommen. Diejenige nun, die jest bem Konige ges geben murde, mar bie ichlechtefte im Stallraum, und nach dem Beshältnist der Englischen Reinliche teit fehr übel anssehend. Die Personen vom Gefolge des Monarchen bestunden auf eine beffere, aber alle Worstellungen und Bitten waren vergebens. Die Stadt batte feinen andern Gafthaf, und die R& niglichen. Pferbe maren bereits zurückgeschickt, bas ber benn diese Schlechte Chaise burchaus genommen. werden mußte. Um das sonderbare dieser Scene au vollenden, fo wurde ein kurz zuvor angelangter Reisender mit einer weit bessern vor den Augen des Königs bedient. Man bat ihn um einen Taufch, der jedoch von diesem stolzen Britten rund abgeschlas gen murbe. Die

Dieses große Beispiel beweißt, welche Begriffe . Die Englander immer noch von ihrer Freiheit has ben. Ihr Rationalestolz findet beständig Dabs rung; daher ihre fortdaurende Berachtung gegen andere Nationen, die sie nicht kennen, noch kennen wollen, und beren Sprache es ihnen fehr felten eine fällt, aus Wißbegierde zu lernen; daher die Ignor rang felbst ihrer Gelehrten in Ansehung der ausläns dischen Litteratur. Es murde noch im vorigen Jahre in einem ihrer besten fritischen Journale behauptet, der Verfasser von Werthers Leiden, sen nicht Go. the, fondern Macpherson, und daß man folglich dies Product dem Publicum fälschlich, als eine Ues bersetung aufgeburdet habe. Diese große litteraris sche Ignoranz in allem, was nicht Griechlich, Las. teinisch, oder Englisch geschrieben, gehört zur Characteristif der Brittischen Gelehrten, die in dieser Art Upwissenheit noch ben Frangosischen nachstehn. Bergebens werben sie burch die vor Augen habens den portreslichen Muster des Alterthums sowohl, als auch ihres eignen Bolks, sinnlich an ben gegens wärtigen Verfall ihrer Litteratur erinnert. Es. bleibt bennoch ben einersehr unvollkommenen Rennts niß ber Frangofischen, und einer ganglichen Untunde der Litteratur aller andern Wolfer. Indessen . 3 3 find

find doch die stolzesten Britten, wenn Unterricht zu ihrem Loose gefallen, gezwungen einzuräumen, daß besonders die Dentschen in vielen wissenschaftlichen Zweigen ihre Lehrmeister gewesen, und es zum Thell noch sind. Sie waren es, und sind es noch diesen Tag, in der Botanik, in der Chymie, in der Mis neralogie,-in der Sprachkunde, in der Geographie, Statistif, Tactif, und in andern Wissenschaften. Die Britten haben große Mechanifer gohabt, aber viele ihrer vortressichsten Maschinen sind von Deutschen erfunden worden. Die Deutschen, Reps ler und Copernicus, maren Newtons Lehrer, und der Deutsche Leibnitz, der würdige Rival des Englis schen Weltweisen. Der in England fast abgottisch verehrte Deutsche Sandel, lehrte den Britten die Musik; der Deutsche Herschel zeigte ihnen unbekannte himmelsstraßen; und der Deutsche Berzog Ferdinand schlug ihre Schlachten, mit weniger -Hulfsmittel lorbeerreicher als Marlborough.

Die Engländer reisen gewöhnlich ohne alle Sprachkenntniß, und mit eben so wenig Sachkennts niß, dafür aber sind sie desto bekannter mit rauhen Sitten, und daben mit Vorurtheilen so wie mit Sulsneen reichlich versehen. Sie kommen daher ges wöhnlich eben so unwissend in ihr Vaterland zurück,

wie ste abreißten. Das Reisen soll ben ihnen die Etziehung vollenden, baber ber Brittische Jungling aus den Klöstern zu Orford und Cambridge, ben Grabern feiner Sitten, in Gold emballirt, in die große Welt geschleudert wird, wo Thorheiten ber seltsamsten Art seinen Pfad bezeichnen. die kleine Anzahl edler Jünglinge und alterer Pers sonen, die von Wißbegierde geleitet werden, und hier eine Ausnahme machen, wurde das ganze feste Land von Europa den Britten so unbefaunt, wie das innere Africa sepn. Diese Unkunde außert sich allenthalben, in Gesprächen, in gelehrten und unger lehrten Buchern, in Staatsschriften, ja selbst in Parlaments , Reden, wo nicht selten der Brittische Senator mit bem Entwurf eines Gesetzes in ber Sand, das auf fremde Mationen wirken foll, auftritt, und doch diese Bolfer nicht viel mehr, wie Die Mondbewohner fennt.

Der in England steigenbe Luxus, der im zwölfsten Abschnitt wird behandelt werden, verursachte, daß man den sittlichen Ausschweifungen, die so alls gemein waren, kein Ziel setzte. Ein trauriges Belsstel von den Folgen derselben gab in diesem Jahr Wer. Becksord, der einzige Sohn des großen Pastrioten, dessen Bildsäule in Guildhall steht, ein Jüngs

Jüngling, der ben seines Vaters Tod im Jahr 1770 noch als Kind ein Vermögen von 30,000 Pf. St. jährlicher Einkünfte erbte, der eine vortrestiche Erstiehung erhielt, und unter Ansührung des berühmsten Vrydone die vornehmsten Länder von Europa besuchte; dieser Veckford wurde wegen ungeheurer Schulden jest ein Vewohner des Fleet. Sefängsnisses.

Lord Gordon, der sich seit vielen Jahren schen jum Tollhause reif gezeigt hatte, der im Jahr 1787 ben einem Criminal Proces der Sentenz eines Englischen Tribunals ausgewichen, und übere Meet geflüchtet war, befand sich jest wieder in England. Er hatte Anfangs die Stadt Birmingham zu seinem Aufenthalt ermablt, wo er ein sehr eingezogenes Leben führte. Hier ward er ein Jude, ließ sich beschneiben, und gieng mit Niemand als mit Juden um, die ihn allein kannten. Es war erst am Ende des Jahres 1787, daß sein Stand und Name auch den Einwohnern von Birmingham befannt wurde. In wenig Tagen wußte man es in der Hauptstadt, und fogleich wurde ein Gerichtsbiener abgeschickt, ihn in Verhaft ju nehmen. Er fand ben unglude lichen Mann mit einem außerordentlich langen Bart in einen großen Talar gehallt, und mit vielen Bupen

ben umringt, die uneingebent ber jubifchen Gefete, Die dem Proseintismus nicht hold sind, und wider die Gewohnheit ihres Bolks, sich auf diese Belehe rung viel zu gute thaten. Gordon widersete fic bem Berhaft nicht, sondern erinnerte vielmehr bem Gerichtsdiener seine Pflicht zu thun. Er verlangte nur so lange Aufschub, bis feine zur Reise erforderlichen Speisen nach judischem Gebrauch zubereitet waren. Ben seiner Ankunft in London wurde & erst nach dem Gefängniß der Koniglichen Bant, und einige Tage darauf zu den Miffethatern nach Memgate gebracht, wo ihn die vornehmsten Juden des Königreichs besuchten. Mur ungern ließ er seis ne Freunde und Vermandten vor fich, die ben seiner großen Entftellung Dube hatten, ibn ju erfennen; auch von Christlichen Bedienten wollte er nichts bos ren, sondern verlangte allein von Juden bedient m feyn. Man bewilligte ihm alles, was nur irgend mit ben Regeln des Orts bestehen fonnte.

Es ist merkwürdig, daß er in diesem traurigen Zustand seines Gehirns, boch noch von achtungs, werthen Personen, in einer febr wichtigen Angeles genheit um Rath gefragt murbe. Gorbon hatte einst wiber ben Sclavenhandel geeifert. jest viele Menschenfreunde an dem Entwurf arbeis teten,

teten, biefen Sandel abzuschaffen, fo verfügten fich zwen ber eifrigsten nach Memgate, um bem Lord ihre Papiere vorzulegen. Am 28sten Januar murs de ihm sein Proces gemacht. Der Oberrichter Buller \*) hatte baben im Gericht der Koniglichen Pank den Vorsit, Die Anklage bezog sich auf swen Schmabschriften; eine betraf bas Parlament wegen der Eriminal. Gesete, und die andere war auf die Königin von Frankreich gemacht. Der Ges .fangene murbe von zwen berühmten Abvocaten, Boob und Dallas, meisterhaft vertheidigt. den selbst sprach nicht, so sehr es auch sonst seine Gewohnheit war, in Tribunalen die Richter mit feinem Unfinn zu plagen. Er betrug sich diesmal mit großem Anstand, und wartete sein Urtheil gelassen ab. Dieses war eine fünfjährige Gefängniße Btrafe in Remgate, eine Gelbstrafe von funfhunbert Pf. St. und fodamn Sicherheit für seine gute Aufführung auf vierzehn Jahre, wofür er selbst mit 10,000

Diese Richter, beren zwolf im Königreiche sind, und in großem Ansehen stehen, mussen nicht mit den Geschwornen (der Jury) noch weniger mit den Friedenkrichtern perwechselt werden.

10,000, und zwen Burgen jeder mit 2,500 Pfund Sterling haften follten.

Selbst im Senat der Nation erlebte man einen sehr sittlosen Auftritt. Sit James Johnson er, schien betrunken im Parlament, zankte in sehr un, anständigen Ausdrücken um einen Sit, und sorzberte den Lord Mornington auf den solgenden Tag zum Duell heraus. Nach einem langen Zank gezlang es dem Sprecher des Unterhauses und dem Minister Pitt die Nuhe wieder herzustellen. Johnsson machte jedoch sein unartiges Betragen zum Theil dadurch wieder gut, daß er ben der nächsten Parlaments. Versammlung freiwillig auftrat, sein Vergehen und seine Trunkenheit eingestand, und förmlich den Sprecher, den angegriffenen Lord Morsnington, und alle Mitglieder des Hauses um Verzzeihung bat.

Das Verderbniß der Sitten ist besonders in London so groß, daß in diesem Jahre ein in Wych, Street wohnender Barbier um den Pobel anzulok; ken, über seinen Laden setzen ließ; Shave for a Penny, and a glaß of Gin gratis. (Hier wird man für einen Psennig rasirt, und erhält ein Glas Bran, tewein obendrein.)

So sehr die Englander auch den Trunk lieben, so ftand doch nie ihre Reigung zu Leckerspeisen bas mit in Berhaltniß. Jest aber bleiben fle auch bierin nicht zurud; vielmehr haben fle die Tafelfrene ben durch einen neu eingeführten Gebrauch zu verfeinern gesucht. Es ist nemlich jest ben vielen Standespersonen Sitte, den Gaften furz vor ber Mahlzeit den Ruchenzettel zu zeigen, damit sie sich jum voraus in Gedanken die ihnen gefälligsten Speisen aussuchen konnen. Dieher gehört ein Bon Mot des berühmten Swift. Der Minister Lord Bolingbrofe munschte eines Tages ben Satyrifer, ber ihn besuchte, zur Tafel zu behalten; ba er nun wußte, baß Swift kein Feind von koftlichen Speis sen war, so ließ er ibm den Ruchenzettel zeigen. Der andere-aber wollte ibn nicht ansehen, sondern Tagte: "Was fummert mich Ihr Verzeichniß von Ge-"richten, Mylord, zeigen Sie mir ein Berzeichniß "Ihrer Gafte."

Die Fleischer in Sondon fuhren mit ihrem abs schwilchen Sebrauch fort, große Sacke mit frischem Fleisch des Nachts in die Themse zu werfen, um es nicht, wegen des Ueberstusses nothgedrungen unterm Preise zu verkaufen, oder es umsonst wegzuschen.

geben. Alle Mittel, diesem Unsug zu steuern, war ten vergebens. Die Flichhandler in London hateen einen shnlichen Gebrauch. Sie gaben den auf der Themse ankommenden Flichersahrzeugen, noch ehe sie London erreichten, durch Signale von dem Zustand des dasigen Flichmarktes Nachricht. Ber sand sich dieser wohl versehen, so wurden, um keir nen Llebersluß zu erzeugen, ohnweit Gravesend die ganzen Ladungen von Fischen ins Wasser geworfen. Dieses zu hindern, wurden auf Besehl bes Lord. Mar jors, der die Jurisdiction über die Zhemse hat, Gerichtsbeamte nach Gravesend beordert, solche Frevler auf der That zu ertappen, um sie nach den Gesehen zu bestrafen.

Der Selbstmord erzeugte in diesem Jahr einkige denkwürdige Vorfälle. Der General Carpenter wurde das Opfer seiner Melanchokie, und etr kufte sich im März in dem Serpentin. Fluß nahe ben Kensington Garten. Diese Handlung erregte um so mehr Erstaunen, da er einen hohen Rang in der Armee hatte, ein großes Vermögen besaß, und seit vielen Jahren ein Günstling des Königs war, den er beständig ben seinen Spazierritten begleitete. Die in London besindlichen Officiere

der Landtruppen betrauerten ihn mit einem Flox um den Arm, und so erschienen sie auch in dem Pallast zu St. James.

Ein Unglücklicher hatte diesen Sommer ben Einfall, sich vom Monument herabzustürzen. Er erstieg den zwen hundert Fuß hohen Gipsel, und nun geschahe der schreckliche Sprung; der ihm fast alle Knochen zerschmetterte.

Ein wohlhabender Edelmann in Deponshire, ein Mann von vortreflichem Character, und ein großer Freund ber Armen, verlohr auch ganz die Luft jum Leben. Geine vornehmfte Gorge war seiner Frau es als eine große Thorheit vorzustellen, wenn man sich über ben Todesfall von Bermande ten und Freunden außerordentlich betrübte, da doch Miemand dem Tode entgehen konnte. Sie mußte ihm feverlich versprechen, sich nicht dem Schmerz zu überlaffen, im Fall fie ihn überles ben sollte. Den Tag vor seinem Tode im Monat August, gieng er zu einem seiner vertrautes ften Freunde, ben er furz zuvor zum Vollzieher feines Testaments bestimmt hatte, und sagte: 33ch komme, lieber Freund, um von Ihnen Abi,schied zu nehmen. Ich weiß, man wird mich wegen

"wegen meiner Denkungsart verdammen, alleint "ich habe dazu Argumente, die Niemand beantz "worten kann. Die Welt gewährt mir nicht länz "ger die geringste Slückseligkeit, noch weniger "zeigt mir die Zukunft irgend eine Aussicht von "Slück. Ich will daher die Welt verlassen, und "einen Zusluchtsort in jenen glücklichen Regionen "suchen." Er begab sich nun nach Hause, und nahm Sist.

Zwen junge Cheleute, die in London einen Bierschank hatten, und alle Dube anwandten, sich ehrlich zu nahren, wurden vom Unglück sebe verfolgt. Sie erlitten wiederholten großen Bers lust, und mußten sich endlich der Gnade ihrer Gläubiger überlassen. Diese Hartherzigen nahe men keine Rucksicht auf bas unverschuldete Elend und die Rechtschaffenheit der Unglücklichen. Auf Die strengen Gesetze gestütt, raubten sie ihnen Das sich liebende Chepaar, von aller Welt verlassen, und ber Durftigkeit Preis gegeben, une terlag bem grausamen Schicksal. Sie wandereen Hand in Sand, ohne ju wiffen wohin, und kas men nach Greenwich. hier glengen fie in ein Wirthshaus, forderten Bier und ein Simmer far fich, wo sie ihrem Schmerz freien Lauf ließen. Man

Man belauschte sie durchs Schlüsselloch. Die Frau lehnte ihren Kopf auf des Mannes Schulzter, der sich bemühete, sie zu trösten, sie bep den bertlichsten Namen nannte, und alle Liebkosungent aufbot. Bende weinten und ächzeten jämmerlich. Sie verließen bald darauf das Haus, und am nächzsten Morgen sand man sie todt in der Themse, die Sande sest zusammen geschlungen, und überdem ihre Leiber mit einem Schnupftuch um den Hals aneinander gebunden.

Die Wett; Comptoire, die während der Ziesbung der Brittischen Staats, Lotterie in London angelegt werden, tragen zu dem Verderbuiß der Sitten unter den niedern Volksclassen nicht wenig ben. Am Ende des Jahrs 1787 erschoß sich ein junger Mann in Westminster mit zwen Pistolen, um seinen Zweck desto gewißer zu erreichen. Nes ben seinem Leichnam sand man folgende Schrift:

"Mag die gesetzebende Gewalt durch meint "Beispiel und durch das Beispiel von tausenden ber "lehrt werden, oder wenn sie nicht will, mag das "Englische Volk lernen, den Kopf zu verstuchen, "der den so verderblichen Plan einer Lotterie zuerst "entwarf, und das Herz, das ihn aussührte. Ich "sage nicht, daß mein Unglück das Mitseiden der "Welt "Welt verdient, weil ich hatte fluger fenn, und nicht nausschweifende Erwartungen hegen follen, benn Ach gab das Gewisse für das Ungewisse bin. Das Beben ist ein Tand, eine Seifenblase, eine Taus afdung, ein Schatten, und bloges Ideal, wenigen munschenswerth, als selbst ein Traum. . Ich will "bamit nicht länger tändeln. Mogen biejenigen, zibie diese unwillkommende zu Boden bruckende Burbe mit sich herumschleppen, ohne den Muth zu baben, sie abzuwerfen, mogen sie bas bamit zverbundene Tantalisiren dulden. Ich mag es "nicht mehr."

Ein junges Frauenzimmer in London hatte iheren Mann verlohren, der sie schwanger hinterließ. Bald nach seinem Tode kam sie mit Zwillingen nies der, einem Knaben und einem Mädchen. Die Mutter starb einige Jahr hernach in dürstigen Umsständen. Sute Menschen nahmen sich der Kinder an, der Knabe folgte seinem Pflegevater nach America, das Mädchen aber blieb in England. Nach einer Reihe von Jahren kam der erwachsene, wohle habende und unabhängige Jüngling, der den Nasmen seines Pflegevaters angenommen hatte, in sein Vaterland zurück, und wohnte zufällig in einem Hause mit seiner Schwester, die er nicht kannte.

Deirath folgte: Zwen Jahre lang genoßen sie die Freuden einer glücklichen She, die noch durch die Geburt zwezer wohlgestalteter Amder erhöht wursche. Endlich kam der unselige Augenblick, der alles in einem Nu vernichten soute. Es war im Julius dieses Jahres, daß diese schreckliche Scene geschah. Sin Justilien der glücklichen Shemann so grausam wirkte, daß er sich den folgenden Tag das Leden nahm. Seine tiefgebeugte Wittwe und Schwester überz ledte ihn nur dren Tage. Sie legte jedoch nicht Hand an sich; denn ihr zerrissenes Herz zog sie

## Eilfter Abschnitt.

## Sittengeschichte.

## Zweite Abtheilung.

## Verbrechen. Sonderheiten. Judividuelle Vorfalle. Provincial Gebräuche.

Berbrechen. Große Berwegens Sittenverberbniß. beit ber Aduber und Diebe: Etiafentaub bon Diebsbande von jungen Mabchen in hinrichtung eines blinden Diebes. Schottland. ... Club von Sausbrechern. Neue Diebserfindungen. Sonderbares Mittel die sittlichen Greuel zu beins : men im vorigeit Jahrhulldert'; ein Triumph der Bublicitat. Hunde Diebe. Pferde Diebe; eigne Berbundete Ungeheuer.' Großmuth eis · Bewerbe. nes jum Tode perdammten Geeraubers. Rechts. · ichaffenheit eines Luftmabenens. Teftauffenfarische : Barnung einer fterbenben Diebin. 4 Rührenbe · Scene ben einer ! Hillrichtung. Liefburchdachter . Spikbubenstreich. Faft unglaubliches Beispiel bes Beizes; contraftit mit der eben so erstaumingss wurdigen Freundschaftsprobe eines Jünglings. Nugen ber avgefonderten Gefangniffe. Handlungen burch ben Freiheits : Sinn ber Britten "Erzengt. Ein wahrhaftes Sarem in London! Feiers lich is Begrabniß eines Sundes. Wunderliche Beis; Na 3 ratb.

rath des Lord Petre. Holmes, Bewohner eines Bootes. Merer Bewohner eines Wagens. Mats thews, Beivohner einer Höhle in Norwood. großer Mechapifer, Bewohner einer elenden Hutte mitten in London. Pogierliche Sochzeitsfeier eines Eseltreibers. Sonderbare Copulation eines Pres Unenkgeldliche Trauung am ersten Ofters tage in Stepnen, eine alte Sitte. Verhinderter Berhaft eines Schuldners. Bettlermeister und beffen Dergain von Bettlergeruthschaften. "Anas Explament eines Fuhrmanns. tomische Leibrente. Philantropisches Vermächtniß zum Besten guter "Dienftboten. Außerordentliche Scenen durch ben Chebruch veranlaßt. Hochst bisarres Avertissement ... wegen einer Frau, besgleichen einige andre eben fo wunderliche Anzeigen Geldborgen betreffend. Eine Frauenspersony ein Kirchspielbeamter: eine andre, aber in Mannskleidern, ein Schiffszims Wankelmuth des Glucks in auffnllenden mermann. Beispielen. Eod, der berühmten Mrs. Bellemy. Romanhafte Schickfale; eines Englischen Matrofen. , Wenig bekannte Brittische Provincipi: Gebranche. . Schwing, Ceremonie und Bachanal in herfordshire. Geschenk am Konig von Heringspasseten, und an die Oberrichter des Königreichs von Handschuhen. Graber mit Blumen geschmück in Sube Wallis. Der Orden vom Hufeisen in Dakham.

Wenn sich die Britten durch große Tugenden unter den Wölkern auszeichnen, so ist doch unläugbar,

daß auch nirgends größere Laster und größere. Berbrechen als in England im Schwange gehn. Die sah man vielleicht in Europa eine solche Berwegens holt der Rauber und Diebe, als jest in London. Sie raubten ben hellem Tage, und des Abends be Tagerten sie gleichsam' bie Schanspielhaufer, um ble ausgehenden Menschen mit Gewält zu bestehlen. Die dagegen angewandten Mittel minderten zwat das Uebel, allein ohne es ganz zu hemmen. Fanden die Rauber es gefährlich, Gewalt zu brauchen, so verließen ste sich auf die ihnen eigne Geschicklichs felt, verbunden mit det fühnsten Entschlossenheif; vie so welt ging, daß fie bes Abends in den volkreichsten Straßen von Loudon, 'die Fensterscheiber in den Laden ausschnitten, und die hinter benfelben befindlichen Waaren hexausnahmen.' Dies geschah mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, und ohne alles Geräusch, so daß Schnitt und Raub das Werk eines Augenblicks war. Die Diebe verschonten selbst die Minister nicht. Dem Großcanzler wurde das Reichssiegel gestohlen; dem Ministet Pitt ein filberner Auffat; dem Sprecher vom Unterhause feine Senatoren , Rleidung, und im September brachen auch die Diebe in dem Pallast des Erzbischofe von Canterbury, woraus sie fast alles bort Xa3 befinds

vefindliche Silverzeug 6000 Pf. St. am Werth mit

Ein Bedienter wurde ohnweit Steppey, in her Rabe von London, von drey Fußräubern ansgesallen, von denen der alteste kaum wierzehn Jahr alt zu sepn schien. Er verlachte anfangs ihren kius dischen Angriff, allein sie setzen ihm eine Pistole auf die Brust, rissen ihn nieder, schlugen ihn ers barmlich, und nahmen ihn alles ab, Richt zusries den mit dem Gelde und der Uhr, raubten sie ihm Hut, Schnhe, Schnallen, Schnupstuch, ja selbst die Beinkleider, und in diesem Zustande wurde er am solgenden Morgen auf dem Felde gefunden.

In Aberdeen in Schottland machte man diesen Sommer eine schreckliche Entdeckung. Sie betraf eine Diebsbande, die aus lauter jungen Madgen von zehn die vierzehn Jahren bestand, die in der Stadt herumstrichen zu betteln, oder Kleinigkeiten zu verkaufen. Sie gingen in die Häuser ohne Versdacht zu erregen, wosie denn alles, was sie habhast werden konnten, wegstahlen; oft nahmen sie die Schlüsset zu Thüren und Schränken mit, und kehrsten zu gelegener Zeit wieder zurück, um auszuräusmen. Die systematische Art, womit alles ausgessührt

führt wurde, seizte ben diesen Kindern erfahrne Lehne meistet voraus.

In diesem Jahre wurde auch in London ein alter stockkinder Dieb hingerichtet, der eine Menge Pauseinbrüche besotdert hatte, viermahl selbst zum Tode verdammt, aber immer wegen seines elenden Justandes begnadigt worden war. Seine Seschickstichkeit im Stohlen war außerordentlich, daher ihm seine Freunde immer ben einem Insammenlauf des Volks einen Piaß zur Erndte anwiesen. Er stand allda viele Stunden lang undeweglich, und ließ seine Hande arbeiten. In einem Lordmajorst Tage war seine Beute zwanzig Schnupstücher; sieben Uhren und vier Geldbeutel, ohne die einzelwe Goldstücke:

Man entbeckte auch einen Elub von Hausbreschern durch eine Einladungskarte, die man in der Tasche eines gesangerten Diebes sand. Rewgate war darin mit dem diebischen Kunstnamen City College bezeichnet. Die Frechheit dieser Basewichster ging so weit, daß einer von ihnen einen Brantes wein Laden anlegte, und darüber sehen ließ: lately from the City College (fürzlich aus dem Collegio der Eity gekommen.) Einer von dieser Junst hohtte ben hellem Tage das vor dem Pallast des Marquis von Stafford besindliche Gitterwerk weg. Der Lard

war mit dem größten Theil seiner Leute abwesend, daher der Dieb sich bey den fragenden Bedienten auf erhaltene Ovder berief, viele Stunden lang emsig arbeitete, und alles Eisen glücklich fortbrachte.

Die Diebe erfanden einen neuen Zweig ihres Gewerbs. Gie bestiegen die des Abends nach Lousdon sahrenden Kutschen, und da die Reisenden jest alle Behutsamkeit brauchen, um ihr Gepäcke durch Ketten zu besestigen, so ließen sie dieses in Ruhe, allein sie schnitzen das Leder an dem hintern Theil der Kutschen und Chaisen herunter, um es zu Mantelsächen verarbeiten zu lassen. Ihre Kleidung war alsdenn Bedienten ähnlich, so daß sie hinten auf der Kutsche, noch ehe sie die Stadt erreichten, ganzges mächlich ihr Geschäft treiben, und das Leder ablösen Konnten.

Im vorigen Jahrhundert wußte man diesen Unsug der Diebe, durch ein sonderbares Mittel zu hemmen. Dalby, ein Englander, gab im Jahr 1690, eine Wochenschrift heraus, unter dem Titel: Der Nacht. Wanderer. In diesem Blatt wurden alle in London zur Nachtzeit sich ereignenden Begebenheiten, alle nächtliche Verbrechen und Verigehungen, alle Nachläßigkeiten der Constabels und Nachtwächter, wie auch Privat. Vorsälle jeder Art

umftandlich bekannt gemacht. Die Gaffen, bie Häuser, die genque Zeit des Vorgangs, alles war Darin bezeichnet. Dalby verließ sich nicht auf Berichte, sondern manderte selbst, in Begleitung eines wohlbewafneten Freundes die ganze Racht durch die Straßen von London, um alles mit eignen Augen Rie war vielleicht in England ein gu beurtheilen. fo.nukliches Buch erschienen, das auch eine erstauns liche Wirkung hatte. Eine Menge so offentlich aus. gestellter Misbrauche hörten so fort pon selbst auf, ober wurden durch Verordnungen gehemmt; eine große Anzahl Räuber und Diebe murden eingezos gen, oder verschwanden, und ihre Versammlungs, Srter wurden unterdrückt. Alles übrige liederliche Bolk, bas von nächtlichen Bachanalen lebte, mar in der größten Gefahr. Man forschte nach dem anonymen. Verfasser dieses außerordentlichen Buchs. mit einem Eifer, der ben den Ausspähern des lets ten Pretendenten, auf dessen Entdeckung 100,000 Pf. St. gesett waren, nicht größer gewesen ift. Allein seine Maaßregeln waren sowohl genommen, und seine Verkleidungen so mannigsakig und ente - stellend, daß nicht der geringste Berdacht auf ihn fiel, ob er gleich alle Machte mitten unter ihnen mar, und die berüchtigsten Clubs seibst besuchte. Er sette

sein Buch zwei Jahre lang fort, und erft nachbeite er es in zwei Banden geschlossen, und Sutes in teichem Maaße gestiftet hatte, wurde sein Rame Vekannt. Was sind die armseligen Künste der so gepriesenen Pariser Policen gegen den Einfall dieses Britten, der die Wohlthat der Publicität in ihrem Fanzen Umfang kannte?

Da Diebe und Rauber in England im Noth fall ihr Leben durch das gerichtliche Zeugniß wider einen andern retten konnen, so waren sie immer behutsam, sich in Banden zu formiren. Jest aber wurden diese Banden sehr zahlreich. Unter andern entdeckte man diesen Sommer eine von Originals Dieben, deren eigentliches Geschäft war, Sunde zu stehlen. Die schönen Hunde wurden von ihnen verkauft, den andern aber das Fell abgezogen. Ihre Raubhöhle war ohnwelt bem Theater von Prury Lane. Man zog die mehrsten ein; machte 'ihnen den Proces, und so wurden fie Colonisten von Botany Bay. Auth einer Bande von Pferdebies ben kam man auf die Spur; einer berselben wurde zu Chelmsfoed gehenkt, ba er denn nahe unter bem Balgen bekannte, an dem Diebstahl von mehr als 2000 Pferden Antheil gehabt zu haben. Das Pfere. destehlen wurde für das sicherste und vortheilhafteste Dies

Diebesgewerbe gehalten; denin man hatte berechnet, daß nur ein Diebstahl dieser Art unter funfzig entdeckt wird, und geschieht es, so ist die Schwierigkeit überwieszu werden in eben diesem Verhältniß; noch weit größer aber ist die Wahrscheinlichkeit, selbst nach empfangenem Urtheil durch die Menschlichkeit des Richters begnabigt zu werden. Die gestohlnen Pferde werden sogleich welt weg zu andern Zunstgenossen gebracht, die alle Mittel anwenden, diese Pferde selbst den Eigenthümern unkenntlich zu machen. Zu gewissen Zeiten im Jahr kommen diese Diebe aus allen Gegenden an bestimmte Oerter zusammen, um ihre Rechnungen zu berichtigen, und wegen des Zukünstigen Abrede zu nehmen.

Als Tord Manssield noch General, Advocat war, so entdeckte er die Existenz einer Gesellschaft verruchter Bösewichter, die den Namen Thiestakers, Diebsfänger, sührten, und deren Bündniß zum Zweck hatte, unschuldige Personen bloß wegen der damit verbundenen Belohnung des Straßens raubs anzuklagen. Sie ständen sich einander als Zeugen ben, und die schuldlosen Beklagten würden daher oft hingerichtet. Manssield war ben dieser Entdeckung außer sich; er wandte alle nur ersinnliche Mühe an, jeden dazu gehörigen Umstand zu erfah.

ren, und die Ungeheuer vor Gericht zu ziehen. Eisnige der vornehmsten Richter waren zwar der Meysnung, daß man sie nur als Meineidige behandeltz könnte, allein Manssield behauptete, daß sie als Morder betrachtet werden müßten, und nach seinent beigebrachten Beweisen sielen von den zwölf Richstern des Königreichs neun seiner Meinung bep, und eine Anzahl dieser verbündeten Ungeheuer wurde hingerichtet.

Daß selbst zu Berbrechen gewöhnte, verworfene Menschen, oft ein ebles moralisches Gefühl haben, bewieß unter andern Steward, ein Seeräuber, der dies Jahr in London gehenkt wurde. Dieser Mensch war außerst betrübt, nicht wegen seines eigenen Schicksals, sondern wegen der hine richtung seines Kammeraden. Als man ihm sein Todesurtheil im Gerichtshof bekannt machte, und fragte, ob er was dawider einzuwenden habe, ants wortete er: "Nichts Mylord! Wenn die königliche 3, Barmherzigkeit auch auf mich ausgedehnt werden "sollte, so wurde ich mich freuen, wenn ich meinen "Antheil daran bem Ungludlichen, ber neben mir "steht, übertragen könnte, da ich es war, der ihn "in einem unbedachtsamen Augenblick zu diesem Ber-"brechen verleitete." Er jammerte noch barüber unter

unter dem Galgen, in der letten Minute seines Lebens.

Heher gehört als Pendant die sonderbare Rechts schaffenheit eines Lustmädgens. Brodie, ein Kaufsmann in Edinburg, dessen Umstände in Verfall gesrathen waren, suchte sich durch einen Einbruch in die Bank von Schottland zu helsen. Der Versuch inislang. Brodie rettete sich durch die Flucht; kam nach London, und hielt sich hier einige Tage bensehnem Lustmädgen verborgen, die er vor mehrern Jahren gekannt hatte. Es waren sünshundert Pf. St. auf seine Entdeckung gesett. Brodie hatte wesnig Seld, um dieser Priesterin der Venus zu opfern, auch hatte die Liebe hier nichts zu schaffen, dennoch war sie rechtschaffen genug, das in sie gesetze Vertrauen nicht zu misbrauchen, sondern beförderte vielmehr aus allen Kräften seine weitere Flucht.

Miß West, dieses sowohl durch ihre Schönheit als durch ihre Geschicklichkeit in der Taschendieberen berühmte Mädgen, starb vor einigen Jahren. Auf ihrem Todbette hinterließ sie dem Publicum zur Ausschnung ihrer Verbrechen solgende Warmung : Die Taschen in den Kleidern an das Untersutter zu nähen, da die Diebe gewohnt sind mit Instrumensten die ganzen Taschen herauszuziehen, und sie sowonn

dann auszuleeren. Sie behamptete, daß es ben gee, schicktesten Pickpokets sast unmöglich ware, ihre Hände ohne entdeckt zu werden in fremde Taschert zu stecken. Die Friedensrichter in London ließert diese Erinnerung durch die Zeitungen bekannt machen.

Ben ber Hinrichtung einer Angahl Verbrecher im Februar sahe man eine rührende Seene. Einer von den Zuschnüern, ein Schneider, erkannte auf dem Karren seinen einzigen, seit sechszehn Jahren hicht gesehenen Bruder, der als Straßenrauber nicht seinen Seburtsnamen führte. Er stürzte auf den Karren zu, umhalsete ihn unter einem Thränenguß von widen Seiten, und schrie laut. Der Strick machte dem wehmuthigen Schauspiel ein Ende, und ber überlebende Bruder wurde als wahnsinnig nach Hause gebracht.

Die Spisbuben gingen in den Erkndungssetünsten mit den Dieben in gleichem Schritt; sie inachten auch die sonderbarsten Unternehmungen. Eine derselben verdient wegen des Außerdrdentlichen bier angeführt zu werden. Ein großes Handelschaus in London erhielt einen Brief aus Philadelschaus in London erhielt einen Brief aus Philadelschieser Briefer und dom Senerals Postamt überliefert. Dieser Brief war von unbekannten Personen unters

zeichnet, bie sich auf den ausgebreiteten Ruf des Hauses bezogen, und deshalb als Americanische Kanfleute, demfelben eine Ladung Korn zuschickten, um es für ihre Rechnung zu verkaufen, Der Name bes Schiffe sowohl als des Schiffers war im Briefe. bemerkt, und demfelhen ein umftandliches Berzeichnis der Ladung beigefügt; daben geschahe aber auch vou Wechselbriefen Erwähnung, die man zufolge dieser Confignation gezogen hatte, und zu honoriren bata Wenig Täge nachher wurden dem Londoner Hause ouch für fieben hundert Pf. St. Wechselbriefe jur Acceptation vorgelegt. Man schlug diese nicht ges rabeju ab, sondern ersuchte die Inhaberder Wechfelz folche bis zum Eingang näherer Nachrichten aufzus behalten. Diese Nachrichten kamen balb barauf an. Ein Brief aus Dover vott bem erwarteten Schiffer felbft, der feinen Frachtbrief einfandte. und um Befehle bat, wo er hinsegeln follte; hob, alle Zweisel. Die Wechsel wurden nun sogleich acceptiet, und am folgenden Tage offentlich berhank helt, allein von keinem Schiff wurde je etwas weis tet gehört; auch war nie ein solches in Dovet gewesett.

Unter den Spisbubenstroichen, und von angetscheit und reichen Personen Gelb zu erpresten;

Rupserstiche zum Verkauf aufzustellent es sen denn, daß sie sich gesallen lassen, die bereits fertige Rupsers platte sur eine große Summe an sich zu kaufen. Eine Menge Personen ergriffen aus Schwachheit dieses Mittel, um nicht der Gegenstand des Volksergelächters zu werden.

Rein größeres Bepfpiel von Geiz ist wohl nie aufgezeichnet worden, als folgendes: Ein alter Landedelmann in Yorkstire, der über 10,000 PK St. Einfunfte befaß, wurde fo übermaßig geigig, daß er sich die nothigsten Bedürfnisse des Lebens versagte. Er hatte ein einziges Rind, einen ermache fenen Sohn, den er sehr liebte. Dieser lebte in Aranfreich, und war durch ein selbst gebahntes Gluck von ihm unabhängig. Rach einer vieljährigen 26. wesenheit fam'er nach England seinen Bater zu Besuchen, und erstaunte micht wenig, ba erihnohne alles Rausgerathe, von einem abgelebten Weibe beund in Lumpen gehüllt wie einen Bettler Der Sohn wurde so sehr gerührt, baß er die ernstlichsten Vorstellungen that, und fich babiefe nichts fruchteten erbot, auf eigne Roften bas Des thige anzuschaffen. Der Bater gerieth darüber in folden Zorn, daß et seinen Sohn nicht mehr vor Aus

Augen sehn wollte, und so sehr unterdrückte die Ansbetung des Goldes seine väterliche Liebe, daß er ihn auf der Stelle in seinem Testament enterbte. Der rasende Geiz dieses Mannes vermogte ihn endlich diesen Sommer für einen elenden Preis von einem Fleischer halb versaultes zum Wegwersen bestimmtes Fleisch zu kaufen. Dies verschlang er, und starb in wenig Tagen an den Folgen dieses Fraßes. Die Erbschaft des Sohnes bestand in einem einzigen Schilling; sein ungeheures Vermögen aber hatte er an drey milde Stiftungen vermacht.

Um diese abscheuliche Geschichte zu contraftiren, mag-hier die erstaunliche That eines Junglings fols gen, die unter andern Umständen die höchste Bewunderung verdienen murbe. Dieser Mensch hatte einen Freund in Memgate. Er ging ihn zu besus chen; allein der Thürsteher des Kerkers, der diese Schule der Verbrechen für seine Jugend gefährlich hielt, verweigerte ihm den Eingang: Er wieder, holte täglich seine Versuche; er bat deingent einges lassen zu werden; er both kleine Geschenke an. Der Thursteher aber war wegen der Befehle des Gefänge Akaufsehers unerbittlich. Dieser Ausseher Remgate, Ramens Ackermann, burch zahlluse Bandlungen der Menschenliebe, in Engfand allger - Briet. Anngl, after B. Bb meis

mein bekannt, wandte alle Mittel an, die vielen hundert seiner Aufsicht anvertrauten Bosewichter in ihren Sohlen im Zaum zu halten, und das Ansteckende ihrer abscheulichen Sitten nicht zu verbreis ten. Er kannte seine Machgiebigkeit, und ließ bas her den bittenden Jungling, der sich endlich an ibre wenden wollte, nicht vor sich, der sich sodann mit ber Aeußerung entfernte, in wenig Stunden troß aller Hindernisse Eingang zu finden. Er begab fich nun in eine ber volfreichsten Strafen, und wollte einem Vorübergebenden die Taschen ausleeren, wurde aber ertappt und in Verhaft genommen. Um sich noch mehr zu Newgate zu qualificiren, so widersette er sich dem Constabel, und schlug nach ibm. Er erreichte baburch seinen 3med, in zwey Stunden war er in Memgate, und in Eisen geschmies bet. Er lebte nun mit seinem Freund unter einem Dache; für dieses Gluck wurde ihm der Criminal Proces gemacht, und er zur Trausportirung verdammt.

Es ist eine anerkannte Wahrheit, daß die Englischen Gefängnisse die Academien der Laster sind; selbst die Spisbuben nennen sie Collegia, da hier alle Schandthaten und alle Kunstgrisse gelehrt, alle Laster

· Laster beschönigt, und alle Tugenden verspottet werk. Die Quelle dieses Uebels ist, daß alle Verbres der nicht abgesondert, sondern beisammen in den Kerkern wohnen. Howard, dieser große Menschens freund, hatte baber die abgesonderten Gefangniffeseiner Nation ausbrucklich empfohlen; auch hat mant in den Grafschaften Suffolk,- Morfolk, und an, mehreren Dertern des Königreichs angefajigen bere gleichen Gefängnisse zu bauen, die die Anzahl der Verbrecher jum Erstaunen vermindert haben. fünfen wurde im vorigen Jahr in der ganzen Graf-Schaft Suffolk ber Criminal : Proces gemacht, wels ches unerhort war. Das zu berselben gehörige Suchthaus ist musterhaft. Ein jeder Gefangenerhat seine abgesonderte Zelle, über deren Thure geschries ben ist: No work, no victuals. (Reine Arbeit, keine Lebensmittel.) Die Langeweile macht, daß diese Eingesperrten außerordentlich viel arbeiten. Drey Monat werden gewöhnlich zu einer völligen Cur gerechnet; auch war hier bis jum September hieses Jahres noch niemand zweimal Bewohner desselben geworden. In Exeter wurde ein ahnliches Gefängniß gebaut, wozu 22,000 Pf. St. ausgesetzt waren. Ein Prediger in Irland griff jedoch dies wohlthätige System der abgesonderten Gefängnisse

auf der Canzel an, und wählte dazu den Text: "Es-ist-nicht gut, daß der Mensch alleine sep."

Der Freiheitssim ber Britten erzeugt viele Bifarrerien. " Dan kann fie nicht flindetn, fobalb fle nicht gefehroibrig find. Das Uebliche, ber Boble Mand, Die Urtheile ber Beit; alles fommt wenig ober gar nicht ben unabhängigen Denschen in Bes trachtung, die ein Bergnugen finden ihren unschade lichen Reigungen ju folgen, und feinen Beruf fühe Ien sie zu unterbrücken. Die richtigen ober schiefen Urtheile andrer Menschen, sobald sie gegen Realitäs ten gestellt werden, konnen einem vernünftigen uns abhängigen Manne keinen Zusat ju feiner Glad, seligkeit geben, ober dieselbe schwächen; eine Glücks feligkeit, die, wenn gleich nur eingebildet, doch für ihn weit mehr Wirklichkeit hat, als die einseitigen porübergehenden Gedanken vieler Sittenrichter, Die, gegen erzeugtes inneres Bergnugen abgewogen, federleicht find. In keinem Lande in der Welt ift Diese Philosophie in dem Umfang ausführbar, wie in England, und wenn der Britte eine auffallend sonderbare Handlung thut, so bestätigt er den großen Sittenspruch : "Des Menschen Wille ift fein "Himmelreich."

Ein Englander, der kurzlich aus Indien zus ·ruckgekommen war, miethete ein graßes. Haus in - London, ohnmeit Soho, Square, wo.er ein forms lichet Serail anlegte. Er hatte eine rechtmäßige · Frau, aber daben sechs Odalisten, die alle nebst ihr in abgesonderten Betten in einem Zimmer fchliefen. Diefe-Betten standen in einem Cirkel, um seine nachtliche Munde zu erleichtern, die er mit feiner Branen Einwilligung pornahm. Das Gonderbarfte daben mar, daß in biefer kleinen Sprietatbie größte Harmonie herrschte. Auch ihre Mahlzeiten hielten fie an einer Tafel: Mur darin war es feinem Oriens - talischen Harem ähnlich; daß es. ben Schönen ers laubt mar einzeln auszugebn, wenn die Umstande es erforderten; jedoch allemal in Gesellschaft der Brau, die daben die Duenna machte.

Eine alte reiche Jungfer ließ einen Schooßhund im Jose ihres Hauser begraben. Alle ihre Bediens ten mußten mit zu Grabe gehn, woben sie nach Englischen Begräbniß Bitte, Trauerhandschub, schwarze seidne Huthhänder, Flore und andre leide zeugende Kleidungsstücke erhielten. Sie selbst erschien in tieser Trauer, die sie viele Wochen lang trug.

Lord Petre, einer der catholischen Pairs in England, hatte zwey Schne, die zwey Schwestern heiratheten. Es war noch eine dritte Schwester die jüngste von allen übrig. Diese heirathete der Vater selbst, und wurde dadurch der Schwager seiner Schne. Was diese sonderbare Verwandschaft noch mehr verwirrte; war, baß der Bruder dieser Dasmen nun auch die Tochter des Lords heirathete.

Schon seit zwey Jahren sieht man in London das sonderbare Schauspiel eines Mannes, der in keinem Hause, sondern in einem Boote auf der Themse lebt. Hier hat dieser Mensch, Namens Holmes, bereits einen Winter und zwey Sommer zugebracht, ohne Hans Tare zu bezahlen, und Kirchspiel Dienste zu thun. Sein Boot liegt dem neuerbauten Pallast von Sommerset gegenüber; von Zeit zu Zeit verändert er jedoch seinen Standort.

Wore, ein in Nord, England jest existirender Britte, hat einen eisernen Wagen zu seinem Wohnsplate erwählt, und auch schon viele Monate darin zugebracht. Er sährt darin von einem Ort zum anspern, und ist allenthalben zu Hause. Noch ein andrer, Namens Matthews, wohnt in dem Walde zu Normpood, in einer von ihm selbst kanstlich zus bereiteten unterirdischen Höhle; doch wird er oft,

wenn

wenn er Lebensmittel zu hohlen ausgeht, von den Ziegeunern geplündert, die diesen Wald vorzugse weise vor allen andern in England bewohnen.

Es starb in diesem Jahr in London ein sehr geschickter Mechaniker, der vorzüglich in Versertisgung mathematischer Instrumente nicht seines Gleischen im Königreich hatte, auch war er der erste, der die Ersindung den Stahl zu bearbeiten in England vervollsommnete. Er war Vewohner einer elenden Hütte, wo er ganz allein mehrere Jahre, mitten in der Hauptstadt ohne Bette gelebt und gearbeitet hatte. Er litte keinen Zeugen ben seiner Arbeit, um seine Methoden zu verbergen, und hatte einen Hund abgerichtet, den Blasebalg an seiner Schmiede zu blasen.

zwey Kutscher in London fanden, daß sie ges genseitig einander Hörner aussehren. Sie hielten es nicht für rathsam das Consistorium mit ihren Angelegenheiten zu bemühen, sondern bestimmten eine Zusammenkunft in einer Bierschenke, wo sie allen Groll bey einem Krug starken Biers abs schwuren, und sörmlich ihre Weiber mit einander vertauschten.

eines armen Baronets, Sir Jeffern Dunstan, in Sb 4 dem

dem Londner Kirchspiel St. Leonhard. Die Ceres monie geschah bffentlich, und verursachte einen gewals tigen Zulauf von-Menschen. Die Braut, ihre Freunde, und der Brautigam, fuhren alle abgefous dert in Mithkutschen. Der-lettete, in einem weissen Wams und blauer Schuffe gelleibet, faß in Dev feinigen von einer Menge Eseltreiber begleitet, Die mit großen Staben in Sanden an beiben Seiten des Wagens gingen, und badurch, daß fie einander an ihren Rleidern festhielten, eine Rette formirten, Der Zug ging durch Spitalfields, woselbst sich eine Menge Weiber anschlossen. Endlich langte man bey der Kirche an. Vergebens schloß man nach Einlaß der Brautleute die Thore des Kirchhofs. Das Volk kletterte über die Mauern, und drang haufenweise in die Kirche, so daß der Geistliche ges zwungen war, die Copulation in einem Winkel der Sacristen zu verrichten.

In der kleinen Stadt Shepton: Makett verstündigte der heirathslustige Vicar des Orts drep Sonntage hintereinander sein Aufgebot. Nach der dritten Vekanntmachung fragte er laut in der Kirche, ob der Pfarrer gegenwärtig sep, oder jemand unter den Anwesenden ernannt habe, ihn zu copuliren. Die Antwort war Nein! morauf er die Ceremonie

var den Augen der Semeinde selbst verrichtete, und daben sagte; daß er es dem Pfaerer überließ die Sache benm Bischoff zu verantworten. Die bes queme Lebensweise der Pfarrer gehört unter die größten in England herrschenden Misbräuche. Ein armer Candidat wird für den Sold eines Tagelöheners gedungen, niuß zwen, drey, auch vier Kirgen versehn, und daben mit seiner Familie darben, während daß den wirkliche Pfarrer unbekümmert um seine geistliche Heerde, seine großen Einkunfte in entsenten Städten oder auf seinem Landgute verz präßt, sich in politische Händel mischt, und auf mehr Pfründen und Vischosswürden Jagd macht.

Im Dorfe. Stepnen, in der Nähe von Long don, wird einem alten Herkommen gemäß das erste Brautpaar, das am ersten Ostertage zur Trauung sich in der Kirche einstellt, umsonst getraut. Am diesjährigen Ostertage versammleten sich sa,viel Paar, daß man durch den Fauskfampf den Vorzug entscheiben mußte.

Ein Zimmermann, Einwohner der City, wurde de von einem Bailts versolgt, der ihn wegen Schulden arratiren wollte. Da der Verhastsbesehl aber nicht in der City galt, so paste der Gerichtsdiener die Gelegenheit au, da der Schuldner dieselbe versolle Gelegenheit au, da der Schuldner dieselbe versolle

ließ,

sieß; als er nun eben durch die Auslegung der Hand auf dessen Schulter das gewöhnliche Verhaftssignal geben wollte, kam ihn der Zimmermann, der außer, ordentliche Kräfte besaß, zuvor, nahm ihn in seine Arme, und trug ihn in die Gränzen der Stadt zus rück. Hier seite er ihn nieder, und wünschte ihm einen guten Morgen,

Ein Mann, ber viele Jahre lang ein Bettler gewesen war, hatte fich in diefem Stande so viel Beld erworben, daß er ein an der Land : Straße phnweit London liegendes Saus taufen konnte. Er bestimmte daffelbe zur Aufnahme von Bettlern, die ibn ben Deifter , Bettier nannten, eine Benennung, womit noch keiner zuvor beehrt worden war. Bus gleich legte er ein Baarenlager an, um die Bettler mit Rruden, Augenpflaftern, falfchen Beinen, und andern dergleichen Halfsmitteln zu verfebn, die fie von ihm sowohl kauften, als für einen geringen täglich zu erlegenden Preis miethen konnten. sich gab er auch ben Bettlern Wohnung und Zehrung in seinem Sause, wofür ste ihm wochentlich etwas Bestimmtes entrichten mußten. werb, das nunmehr ganz spftematisch betrieben wird, dauert beständig fort, und keine andern Bettler merden in der Nachbarschaft geduldet, als die zu dieser

dieser Zunft gehören. Wenn sie einen Cameraden toben wollen, so sagen sie: "Er ist ein so guter "Bettler, als je einer auf Krücken gegangen ist." Und wenn et sparsam lebt, so helft es, daß & bald selbst Meister werden wird.

Die Englander haben bekanntlich eine außers ordentliche Abneigung gegen Anatomische Opes rationen. Ein armer Menich ließ fich bennoch vor mehreren Jahren durch große Durftigfeit bewegen, seinen Leib an einem Bundarzt zu verkaufen, bem sein großer regelmäßig gebauter Körper gefallen hatte. Es wurde ein formlicher rechtskräftiger Vergleich zwischen ihnen gemacht. Der Wundarzt bewilligte dem Verkäufer eine jährliche Leibrente von zehn Pf. St. auf liegenden Grunden versichert, wos für diefer ihm seinen Leib nach seinem Tode verschrieb, und fich verband, alle Tage lebenslang eine bestimmte Stunde unter ben Arcaden in Covents garden spatieren zu gehen; im Fall er burch Rranks beit, oder sonstige Bufalle am Spatiergange gebins vert ware, so versprach er schriftlich davon Nache. richt zu geben. Dieser Vergleich wurde von bens den Seiten viele Jahre punctlich gehalten. lich ftarb ber Wundarzt diesen Sommer, vermachte den theuer erkauften Leib einem Amtsgenossen, und

der zur Zergliederung Bestimmte mußte seine tage liche Parade fortsetzen.

Ein Juhrmain in Lichfield stagt im Frühling, und verordnete im Testament ganz nahe an der Landstraße begraben zu worden, damit er, wie er sich ausdrüftzt, die Peitschen andeper Inhrleute noch im Grabe klatschen hören könnte. Er new langte auch, daß sechs Juhrleute seinen Leichnam dahin tragen, sechs Stallnechte aus seths verschies denen Gasthösen sie unterstützen, und sechs Biers wirthe mit ihren Weibern ihn begleiten sollten.

Ein Testament aber von einer ganz andern Art war solgendes: Ein Einwohnen von London, der in seinem Leben so viel Alagen über Dienstmädchen gehört hatte, und aus eigner Ersahrung wußte, daß seiten eine Magd ein Jahr lang ben einer Herte schaft blieb, hatte den philantropischen Einfall dem Uebel abzuhelsen, und die Mägde durch ihr eigen Interesse zu einem bessern Betragen zu kewegen. Er sehte daher in seinem Testament eine Summe aus, von welcher denjenigen Dienstmägden, die siehen Jahr hintereinander in einem Hause in dem St. Andreas Kirchspiele, Holbourn, gedient, und es mit einem guten Lobe, um zu heitschen, verlaß sen hätten, alle Jahr zehn Ps. St. ausgezahlt were sen hätten, alle Jahr zehn Ps. St. ausgezahlt were

den sollte; sänden sich mehr als eine, so sollte diese Leibrente getheilt werden. Den Kirchenvorstehern war dies wohlthätige Geschäft übertragen worden. Dieser Mann starb vor stchözig Jahren, und das Vermächtnis blieb nicht ohne Wirkung, allein den nich meldeten sich nie mehr als höchtens vier weibt liche Candidaten, bis zum Jahr 17887 da siebent auf die Prämie Anspruch machten.

Der Chebruch gab im Lauf dieses Jahres zu allerhand Scenen Anlaß: Ein Schuhflicker in Surrey, der auch bisweilen die Rolle eines Method bisten Predigers spielte, wurde ben der Frau eines Rorbmachers ertappt. Eine Menge Beiber vers sammleten sich, um über den Pfriemen-Ritter Sesticht zu halten. Ihr Urtheil wurde auch mit aller Strenge vollzogen, da der Erfappte ein alter Mann von mehr als sechszig Jahren war, und eine Frau nebst sechs Kindern hatte. Er wurde in einer Deckt geprellt, bis er keinen Athem mehr hatte, sodann in einem Schubkarren gesetzt; und ein hellen Tage unter einer Musik von Kesselschlägen und Brumms, eisen, von vielen hundert ihn auszischenden Mensschen begleitet, nach Hause zu seiner Frau geführt.

Ein Kaufmann in London hatte seine schöne Frau wegen Untreue in Verdacht, und erhselt bald bavon davon überzeugende Beweise. Er kannte ihren Beiß, der ihre herrschende Leidenschaft war. Durch Drohungen brachte er sie zum Geständniß ihres Verbrechens, und daß eine Banknote von sunstig Pf. St. der Preis ihrer Tugend gewesen ware. Er erneuerte nun eine mehrmalen gespielte Scene; ließ sich die Banknote herausgeben, und durch seine Fran den Liebhaber einladen, bezahlte ihm 49 Pf. 19 Schilling, und gab ihr einen Schilling, als dent Preis einer öffentlichen Dirne, sodann warf er bepete zur Thur hinaus.

Ein Schiffer traf seine Frau mit einem seiner Watrosen in einer Beschäftigung an, woben sie keis ne Zeugen erwarteten. Er ließ; sie nackend ausziehen, und sodann mit ihrem Liebhaber in einer weitenden Stellung auf einen Mastbaum seten, der wit Wimpeln geziert, und von einer Anzahl Mastrosen getragen wurde. So gieng der Zug von Musik begleitet durch viele Straßen des östlichett Londons, unter einem erstaunlichen Zulauf des Volks.

Ein LandsChelmann, der mit seiner Frau, um sich zu vergnügen, nach London gekommen ist, ahs nete stark die Untreue seiner Gattin. Ersgab eine Reise vor, und übersiel sie in der Nacht in den Ars

men

men eines Officiers. Mit Gefolge und Stricken versehen, ließ er sowohl der Chebrecherin als ihrem Coridon Hande und Füße binden, auch wurde ihrem der Hals an die Bettpfosten befestigt. Ju dies ser Lage zeigte er beyde allen seinen Freunden und Bekannten. Diese Freunde brachten wieder audere mit, welches ihnen gerne gestattet wurde, und so dauerte dieses sonderbare Schauspiel vier Tage lang, während welcher Zeit das liebende Paar nichts als Brodt und Wasser erhielt.

Eine der sonderbarften Brittischen Sitten ift bie Methode, burch Avertissements in den Zeitungen sich Chegenossen zu suchen. Im August ere schien eine solche Anzeige in den Londner Zeitungen, die sich unter hunderten dieser Art auszeichnete, fols gendes Inhalts: "Avertissement wegen eis "ner Frau. Sir John Dinely, Baronet, Erb. "herr von Charleton ben Worcefter, und von Hens "ly Castle, ben Malvern Wells, wunscht einen "Checontract mit einem Frauenzimmer zu schließen, "und ihr darin ein Wittwengut von 192,000 Pf. "St. auszusehen, wenn sie ihn zu ihrem Mann "nehmen will. Das Frauenzimmer muß ein eiges "nes Vermagen von drey hundert Guineen haben. Mebrigens ift es gleichviel, sie mag Jungfer ober "Witts

Mann noch schwanger gehn. Um nahere Nach"richt zu haben, kann man sich an Sir John Dis
"nehr selbst personlich, oder schriftlich, aber postfret,
"wenden, der sodann seine Bedingungen gedruckt
"den Damen zusenden wird." Man wurde die ganze Sache für die Erfindung eines Spaßmachers
halten, wenn nicht mannigsaltige" Umstände die Wahrheit bestätigt hätten.

Die Stadt Coventry ist als dus Englische Abstera bekannt. Ein Einwohner dieser Stadt verslangte in den Zeitungen 2,000 Pf. St. zu borgen; daben erklärte er, daß er weder liegende Gründe, noch Einkünste, noch einen Heller im Vermögent hätte, auch könnte er keine Sicherheit geben. Insdessen sen einer Verschreibung erbötig, das Geld, obwohl nur gegen die gewöhnlichen Zinsen, in einer Anzahl Jahre wieder zurückzubezahlen.

Da der Chemann nach den Brittischen Gesezzen sur die Schulden seiner Frau verantwortlich
sepn muß, so lieset man oft in den Zeitungen Warnungen ans Publicum von geplagten Shemannern,
ihren Weibern nichts zu borgen. Eine solche Warnung aber gegen sich selbst zu Lichten, war noch
wohl nie einem seiner Sinne mächtigen Wenscheit

res in den Manchester Blattern folgende Warnung:
"Hemit zeige ich an, daß, wenn Jemand nach dies
"ser öffentlichen Bekanntmachung, mir, Thomas
"Spencer, mehr als einen Schilling Cregit geben
"wird, ich sest entschlossen bin, ihn nie zu bezählen,
"oder bezahlen zu lassen. Thom as Spencer."
Es wurde im April im Gerichtshof der Könige
sichen Bank entschieden, daß eine Frauensperson fas
hig seh, die Kirchspielbedienung eines Armenpstes
gers zu verwalten, woben der Oberrichtet Ashurst
das Beispiel einer Frau ansührte, die man unter
ber vorigen Regierung sogar zum Constabel ers
wählt, und die auch diesen Dieust zweckmäßig vers

In Deptford lebt eine Frau, die in Männsskleidern vierzehn Jahr lang als Schifszimmermann in den Königlichen Werften gearbeitet hatte, ohne Entdeckung oder Verdacht ihres Geschlechts. Endslich legte, sie ihre weiblichen Kleider wieder an, und heirathete diesen Sommer. Die Admiralität erstheilte ihr für shren bezeigten Diensteiser eine Pension.

seben Babe.

Viele Menschen in England zeigten durch aufs fallende Beispiele, das Wandelbare des Glücks. Britt. Annal. ister B. Co Die Die Aufzeichnung einiger ift der Geschichte nicht

Mrs. Bellamy, bles außerordentliche Frauenstimmer, farb im Februar im Elende, sie, die vor dreißig Jahren durch Reiße des Körpers und des Verstandes, durch ihren aufgeweckten Geist, durch seine Sitten und ein edles Betragen ausgezeichnet, das Muster der eleganten Welt in London mar; ein Madchen, das damals die größten Schriftsteller zu ihren Freunden, und die vornehmsten Minister zu ihren Tischgenossen hatte, Parlamentsglieder wählen, und Kronämter besetzen half. Sie schrieb einige Jahre vor ihrem Tode ihre lehrreiche Lebenssgeschichte, und lebte nachher von dem Ertrag dersels ben, und von Almosen.

Tshton Smith, vormals ein begüterter kunds Ebelmann, von 1,500 Pf. St. Einkünften, war jeht bis zum Auhrknecht ben der Manchester Lands kutsche herabgesunken. Seine Bekannten hatten das lehrreiche Schauspiel diesen Sommet, ihn auf dem Bock, und die in den Annalen der Brittischen Galanterie so berühmte Lady Ligonier, eine Dame von vornehmer Geburt, jehige Mrs. Brown, als Passagier in seiner Kutsche zu sehn; ein Fuhrwerk, das das gewöhnlich nur Personen der niedern Boltsclassen besteigen.

Lin Schuhslicker starb dieses Jahr in London neun und achtzig Jahr alt, bekannt wegen seiner sonderbaren Schicksale. Er war ehemals Haupt, mann ben der Königlichen Armee, verkauste seinem Posten, und wurde ein graßer Theehandler. Dies Sewerbe gab er auf, und ging als Lieutenant in Ansische Dienste. Hier erlegte er einen andern Officier im Duell, stob nach England, und vermier thete sich als Buchhalter ben einem Auchfahricanzten. In diesem Dienst lebte er fünf Jahr. Sein Herr starb; nun legte er einen Höckerladen an, und machte Banquerot; nach vielen-audern Unglückschällen, wurde er endlich, um sein Leben zu friesten, ein Schuhslicker, und blieb es bis an seie wen Tod.

Ginen erstaunlichen Glückswechsel zeigte ein Bettler, Namens Elliot, der in London im Julius in einem Alter von sieben und neunzig Jahren starb. Er war in seinen jüngern Jahren ein großer Brandweinbrenner; er machte aber Banquerot, und wurde ein Seemann. Gleich, auf der ersten Reise siel er in die Hände der Seeräuber, von der men er aber Mtsph. sich auf eine uphemohnte In-

fel tettete, und bier funf Jahre ganz allein lebte, woben sein Unterhalt größtentheils in Bogeln bes Er fam endlich nach England juruck, wurbe unn nach und nach, ein herumftreichenber Comes blant, ein Lotterie-Wettmeifter, ein Quackfalber, und endlich ein Pferdehandler. Das Gluck ließ Ihm 10,000 Pf. St. in der Lotterie gewinnen; im einigen Jahren waren jedoch diese theils verspielt, theils verschweigt; er selbst kam ins Schuldgefänge niß, das er viele Jahre lang bewohnte, bis ihn eine Gnaden Acte befrenete. Mun wurde er, um sein Leben zu unterhalten, ein Lastträger, und bies Sewerbe trieb er, bis ihm seine Rrafte fehlten, da er benn den Bettelftab ergrif, und oft erflarte, daß Dieses der glucklichste Zustand seines ganzen Lebens gewesen sep.

Ein noch lebender Englander, Namens Smith, einer von den wenig übrig gebliebenen Seeleuten, die den Admiral Anson auf seiner berühmten Reise um die Welt begleiteten, hatte so mancherley Schick fale erfahren, daß man sie in Romanen nicht sow derbarer auf einander häufen könnte. Als Schifts junge, in einem Alter von zehn Jahren, verließ er seine Vaterstadt in Porkshire. Im zwanzigsten Jahre wurde er Etgenthümet eines Keinen Schift.

Gleich darauf aber ben seiner ersten Reise fiel er ben Frangofischen Capern in die Sande; verlobr sein ganzes Vermögen, und mußte als Matrose auf einem Frangolichen Kriegsschiffe bienen, jedoch nur fehr furze Zeit; benn die Englander eroberten das Nun machte er als gemeiner Scemann mit Anson die Reise um die Welt, und bediente sich nach seiner Burucklunft der großen Prisengelder, um in London ein Vierhaus anzulegen. Dies Ges werbe ging gut, war aber von kurzer Dauer, benn seine Frau pactte in seiner Abwesenheit alles zusame men, und lief mit einem Rerl fort. Er überließ jest das Uebrige seinen Gläubigern, ging nach Irland, und hernach als Bedienter nach America, wurde burch Treusosigkelt an einem Pflanzer im innern Virginien verkauft, befreyete fich durch die Blucht, woben er durch Wildniffe irrte, über Seen und Fluffe schwamm, und endlich Charles Town erreichte. In Neu-Pork verdung er fich als Mas trose, auf ein nach England seegelndes Schiff, lans bete in seinem Baterlande, und nun ging er als Soldat nach Oft-Judien. Hier blieb er zehn Jahr lang, bis er durch einen Zufall den Tod eines Ons kels erfuhr, ber ihm ein Saus und tausend Pf. St. binterließ. Er eilt nun nach England zuruck, ver-- C c 3 praßt

praßt sein Vermögen, kömmt ins Schuldgesängniß, wird in Freihelt gesetzt, und findet seine Frau in einem Vordel. Sein letter Stand war der, eines Pserdeknechts, und zwar den der niedrigsten Mensschenclasse in England, den Londner Fiakres, deren Pserde er auf den Straßen Wasser zutrug. So sebte er im Anfang dieses Jahres, als er durch ets nem abermaligen sonderbaren Zufall, von einem neuen Vermächtniß eines verstorbenen Anverwandsten Nachricht erhielt, wodurch er setzt im Besitz von vierzig Pf. St. jährlicher Einkunfte gesetzt worden ist.

Biele Brittische Provinzial Gebräuche und Eisgenheiten von Städten und Oertern sind selbst in England sehr wenig bekannt, und werden nur geleigentlich aufgezeichnet. – Man sindet sie in keiner Brittischen Geschichte, ben keinem Reisebeschreiber, in keiner Anekdoten Sammlung, sondern nur in zerstreuten Blättern. Da sie jedoch zum Sittens Semählbe der Nation gehören, so wird man sich bemühen, dergleichen aufzusinden, und so wie hier, auch in den folgenden Bänden dieses Werks der Welt mittheilen. Hier sind einige:

In Hertfordshire herrscht ein sonderbarer Ge- / brauch, der alle fieben Jahr am ioten October als

am Michaelistage alten Stils hegangen Eine Menge junger, Kerle, größtentheils Landleute, versammlen sich an diesem Tage des Morgens auf dem Felde, und wählen einen Anführer, dem fie verbuiden sind, überall nachzufolgen: Dieser set fich nun mit seinem Erupp in Marsch, und zwär geht der Zug durch die beschwerlichsten Wege, durch Sumpfe und Morafte, über Zaune, Graben unb Wem sie'auf ihrem Zuge antreffen, ohne Rucksicht auf Stand, Alter und Geschlecht, muß die Ceremonie des Schwingens aushalten. Weiber und Madgen kommen daher diefen Zag nicht aus ihren Häusern. Nur allein liederliche Beibspersonen lassen sich gerne schwingen, bleiben ben dem jovialen Trupp bis spåt in die Racht, ba benn, wenn das Wetter gunftig ift, Banquet und Bachanai im Belde unter freiem Dimmel gehalten wirb:

Im October erhält der König einem alten Ges brauch zufolge, von den Sherifs ver Stadt Notwich ein Geschenk von 24 Heringpasteten.

Wenn Niemand beh einer Gerichts : Session zum Tode verurtheilt, wird, welches in der Provinz sich oft, in London, aber fast niemals, ereignet, so

**Ec4** 

erhalt ver Richter, einer alten Sitte gemäß, zere Bekleidung der nicht mit Blut besteckten Hände eine Paar prachtige mit Gold gestickte Handschuh.

Die Göttin Mode herrscht in England so sehe, wie in irgend einem Reiche. Diese besiehlt den vornehmsten Familien nicht por dem Januar nach London zu kommen. Man ennunrt sich methodisch im Ansang des Winters in kleinen Städten und ank dem Lande, um nur nicht wider den guten Ton zu handeln. Dieser Laune hat Bath dir glänzens den Gesellschaften zu verdanken, die sich im Decemsber hier versammlen, und die zur Mitte des Jasnuar aushalten.

Die Einwohner von Shwansea und sidern Gegenden von Sud-Wallis beobachten einen Sesbrauch, der vielleicht einzig in Europa ist. Sie schmücken nemlich alle Sonnabend Abend die Grasber ihrer Freunde und Vermandten mit Blumen nach der Jahreszeit, und am Sonntage nach geens digtem Gottesdienst besuchen sie den Begräbnisort abermals, und machen einen seperlichen Cirkel, um diese traurigen: Denkmäler.

In der Stadt Dakham, in der Grafichaft Rutland, wird noch immer ein sonderduret alter Ses

Gebrauch bevbachtet. Gin jeber Englischer Patr, der burch diese Stadt reiset, ift verbunden, ein Hufeisen als ein Geschenk herzugeben, welches sobann an dem Thore des Schlosses angenagelt wird. Der Schlösberwalter hat im Weigerungsfall das Recht, den Wagen anzuhalten, und ein Hufeisen von einem ber vorgespannten Pfrede abschlagen zu Gewöhnlich wird die Bache mit Geld abs gethan, das allemal jur Berfertigung eines befone bern Hufeisens . angewandt. werden muß. wird nach dem Bethältniß der gegebenen Summe größer ober fleiner gemacht, mit dem Namen des Gebers und bem Schenkungstage bezeichnet, und sodann in der Halle des Schlosses aufgehangen. Einige dieser Huseisen sind vergoldet, andere vortreflich gearbeitet. De in der Halle die Gerichtse Segionen der Grafschaft gehalten werden, so hans gen die Gifen Jedermann gur Ochau. Ueber bem Sit des Oberrichters stehet man ein sehr kunftlich verfertigtes, bas sechstehalb Schuh groß ift. Ronigin Elisabeth veranlaßte diesen wunderlichen Gebrauch. Sie reisete durch Dakham, wo 'ein Pferd von ihrer Caroffe ein Hufeisen verlohr, wes, halb fle einige Zeit hier verweilen mußte. Ein Sofling, der ihre Meigung jum Sonderbaren fannte, solug Ec.5

schlug ihr vor, diesen Vorfall zu verewigen, wors auf sie der Stadt Dakham förmlich eine Charter wegen oben erwähnter Gerechtsame ertheilte. Man nennt es jetzt den Orden vom Huseisen. Der Herzegog von Pork wurde auch ein Mitglied desselben, da er im Julius dieses Jahres durch Dakham reizsete. Sein deshalb geopsertes Huseisen übertraf alle vorhandene in Pracht und Stöße. Es war sechs Fuß lang und sünstehalb breit, daben kostbar vergoldet, und mit einer Erone geziert.

3wolfter

## Zwölfter Abschnitt.

## Sittengeschichte.

Dritte Abtheilung.

## Lurus. Belustigungen. Volksfeste.

Lurus in Rleidungen und Wohnungen. Koniglicher , Geburtstaa. Prachtliebe bes Pringen von Ballis. Antifes Tafel: Service. Bergroßerung ber Saupts ftabt. Parallel der Preise von Lebensmitteln, bess gleichen der Sitten, ber Rleibertracht und bes Aufs mandes, poriger und jegiger Seiten. Bolfsbelus Rigungen. Lord : Majorstag in London. rennen in Voten auf der Themfe. Procesion der Malliser. Prachtige Societats & Barken. der Milchmadchen und der Lampen . Anzünder in Großes Jeft in Englische Cocagna. . Leebs, zu Ehren bes Wollhandels. Herbst:Fefte. und landliche Spiele. Wahl und Regierung bes Konigs von Dalken, eine bochfisonberbare Bolkse Belustigung in Irland. JudensCarnaval. derbares Fest des Herzogs von York. Zehntaus fend Waisenkinder in der Paules Rirche. Bogens ichuten in Schottland. Belohnungen ber Schots tischen Sachpfeiffer. Banbels Gebachtniß , Feper in London und in Worcester, Englische Clubs. Politische Gastmaler. Patriotische und Sentimens talis

١.

talische Toasts. Elub der schmutigen hemden. Bahn und Bennen: Clubs. Pfenningballe des nies brigften Pobels. Prachtvoller Ritterball und Cons cert im Pantheon. Freimaurer:Loge bes Pringen Diesjährige Johannisfeier bes Ors pdu Mallis. Bemerfungen über die große Loge von Ens gland, über beren Bersammlungen, und über ben Bustand ber Freimaureren in diesem Konigreiche überhaupt. Theatralische Beluftigungen. Theaters Pracht in auffallenben Beispielen-Ballets von Noverre im Opernhause. Die Schauspieler Macks lin und Smith. Merkwurdige Theatralische Bes gebenheiten. Verschönerung bes Schauspielhaufes in Coventgarben. Reuerbautes Theater im offlis den London und beffen Schickfale. Practige und kunstvolle Pantomimen. Satyren auf alle Stanbe in sinnlichen Darstellungen. Mrs. Wells erstaus nungswürdige Nachahmungen, ein neuerfundener Zweig sittlicher Vergnügungen. Sinnreiche Leses Schauspiele von Des Moulins und Creffwick. Cols lins Morgenburfte, eine gang originelle Beluftis Debattirende Societaten, beren Ursprung und gegenwartiger Flor. Große Jubelfeier ju Ehren der Revolution des Jahrs 1688; ein Natios nalfest ber erften Größe.

Dieser Abschnitt giebt einen Abris von dem Britz kischen Lurus und den mannigfaltigen Volkswelusstigungen. Nie war der Lurus in England, ja viel

vielleicht in keinem Europäischen Reiche zu ver Höhet gestiegen, als seht. Allenthalben sahe man das Ausschweisende desselben; in Kleidungen und in Wohnungen, besonders aber in Lustbarkeiten jeder Art. Thatsachen werden dieses näher anzeigen.

Der Aufwand in Kleidungsstücken war so übem trieben, daß man weniger Rucksicht auf ben Pus nahm, als auf die Lust Geld zu verschwenden. Die gewöhnliche Schlafhaube ber Berzogin von Des vonshire kostete gebn Guineen, und die Machteleis bung ber jest verwittweten Berzogin von Rutiant wurde mit hundert Guineen bezahlt. Der Obrifte L. war gezwungen, sich mit seinen Glaubigern zu vergleichen, da man benn unter andern sonderbaren Rechnungen eine von einem Sutmacher fand, bie blos für gelieferte Dute in bem furgen Zeitraum von febgebn Monaten 119 Pf. St. betrug. Montague, Bewohnerin eines prachtigen Saufes in Portman Square, ließ ein Simmer bloß mit Rebern tapeziten, die alle Gattungen von Blument in Jestons vorstellten, und deren Farben an Glang und Mannigfaltigfeit, das reichste Colorit in Ge mablden weit abertrafen. Saftings erhielt aus Indien zwey Dugend fehr koftbare Stuble, von Elfenbein mit Gold ausgelegt, berem jeder hundere funf

sanf und breißig Guineen in Bengalen gefoftet batte. Da er damals vor Gericht fand, so hielt er nicht rathsam, diesen auffallenden Beweis seiner Ermerbniffe ber Belt unter Augen zu ftellen. entsagte ihrer alfo. Sie wurden sobann offentlich an den Meistbietenden verfauft, um die Bollgebuh. ren zu bestimmen, da sie benn ein Beamter ber Oft:Indischen Compagnie, und zwar. jeden Stubl für dreißig Pf. St. erstand. Das überaus prache tige Bette, das dieser Er, Souverneur aus Bengge len der Ronigin geschickt hatte, ift das kostbarfte als ler Königlichen Mobilien in Windsor. Das Brib len tragen auf ben Straßen und in Schauspielen war langst eine Englische Sitte; jest aber fing man an, fle nach Spanischer Art zu vergrößern, in Gold einzufassen, ja sie sogar mit Brillianten befegen zu laffen. Auch in ben Brittischen Indien wußten die Englander orientalische Pracht mit Europätz schem Lurus zu paaren. Es wurde am Ende des Stahres 1787 eine Masquerade woep Englische Meis len von Calcutta gegeben, woben fich fünfhundert Personen einfanden. Der ganze Weg von der Stadt aus war gegen die Witterung bedeckt, und mit einer folden Menge Lampen behangen, bas diest Beleuchtung assein 20,000 Pf. St. Costete.

Der

Der biessährige Geburtstag des Konigs zeigte and den herrschenden Luxus auffallend. Mie war einer in England glanzender gewesen, und nie hatte man ben Sof mehr Diamanten gesehen. Die Ros nigin mar gleichsam damit bedeckt. Der Saftinge sche Proces hatte eine Menge Standespersonen noch in London aufgehalten, die sonst schon auf ihe ren Landsigen gewesen maren, baber die Gale im Pallast zu St. James ganz angefüllt waren. Die Mitter erschienen daben in ihren Ordensfleidungen, und die Damen in einem so mannigfaltig kostbaren Put, daß eine unsägliche Verschwendung in allen Von den Carossen wurden Theilen fichtbar war. viele als Meisterstucke von Kunst und Pracht bewundert. Die vorzüglichsten maeen von bem beruhmten Rutschenmahler Lucas, der die Lafirfunst ju einer bis jest noch unbefannten Bollfommenheit gebracht hatte. Er lafirte Tische, Schrante, und ander Sausgerath, so daß diese Doblen ben Glanz eines Spiegels, und die Sarte von Marmor batten.

Die Liebe zur Pracht des Prinzen von Wallis äußerte sich in allem. Unter andern auch in Carles ton Haus, seinem Londner Pallast, den die zeschicks testen Englischen und Französischen Känstler sich um die Wette beeiserten, aufs herrlichste auszuschmütze ken. Der Pallast wurde durchaus verändert, und ein-kostdarer Plasond gurgerissen, der 6,000 Pfund Sterling gekostet hatte.

Der König liebt den Lupus nicht, sondern viele mehr eine sinnple Lebensart; daher man so sehr die Pracht in seinen Pallasten und ben den Hof-Luste barkeiten zu St. James vermißt. Man sindet in der Tower ein ganz completes silbernes Tasel-Service von sehr großem Werth und kunstreicher Arebeit, dessen sich schon Peinrich VIII bedient hatte; allein unter der Regierung des jetzigen Königs hatte nian es nur zweimal gebraucht: ben seiner Krönung und ben der Unwesenheit des Königs von Dannes mark in England.

Die Engländer sahren immer fort, ihre unges beure Hauptstadt zu vergrößern. Ein Gleiches ges schieht auch mit allen umherliegenden ohnehin sehr ansehnlichen Dörsern, die beständig erweitert wers den, so daß man erstaunen muß, mo die Menschen, die Ziegel, und das Gold herkommen. Die Klasgen über die Vergrößerung sind jedoch nicht neu. Der König Jacob I klaste schon darüber im Jahr 1616, in einer Rede vom Thron, und stellte dies.

Bachsthum als nachtheilig fürs ganze Königreich trace: Das am Sublichen London: ftokende Sk George'sfeld, noch vor einigen Jahren eine reizent de Gegend und wegen der Spaziergange und These garten so fleißig besucht, war jest besondens bet Gegenstand speculativer Baumeister. Dan bebectte das gange Feld mit fleinen Sauferchen, von seche Fenstern, dren vorne und bren hinten, die tels ne Kenstertage zahlen durfen, und deren Bewohner deshalb nur jährlich zwälf Pf. St. Miethzins ge ben. Diese elenden Satten bienen gum Bohnplas ber Bettler von Profesion, ber Spisbuben, ber Luftmabgen, und vieler armen Familien, die verges bens durch die mohlfeilern Landstädte gelockt, sich son ber theuern Hauptstadt nicht entfernen wollen. Eine Menge Menschen, Die ehemals in der City und in den audern alten Theilen der Stadt, in den Häusett der Kramer und Handwerksleute die ents Behelichsten Zimmer bewohnten, und dadurch diesen arbeitsamen Bolksclussen ihre Lasten, tragen halfen, bekamen jest den Chrgeit, selbst Hausheren-zu werden, und wanderten daher nach dem St. Georg's, Felde, wo die leichtgebanten Sauserchen wie die Pilbe hervorschoßen, und den schönsten Zugang zur Daupestadt: schändeten. . . .

Leiner Europhischen Stade in: einem kurzen Zeitraums so sehr gestiegen, als in London. Vor dreißig Jaho ven, im Lahr 1778, verkaufte man hier das Rindo seit, im Kahr 1778, verkaufte man hier das Rindo seit, im Kahr 1778, verkaufte man hier das Rindo seit, im Kahr 1778, verkaufte man hier das Rindo seit, im Kahr 1778, verkaufte man hier das Rindo seit, sur Viertehalb, jeht sir sechstehalb Psennige. Der Pfeis des Hammelsleisches was damals drep Psennige, jeht sechse, eben so auch des Kalbsteisches Psennige: Die Butter galt in jenem Jahr zehn, jeht sunfzehn Psennige u. s. w.

Geht man einige Jahrhunderte zurück, so ift der Contrast ber alten und neuen Sitten und Gebrauche dieses Bolks ganz "außerordentlich. : Vor dreihundert Jahren schliefen die Brittischen Könige auf Strabbetten, jest schlafen die Livreebeblenten auf Pflaumfebern. Damals legte man in die Bette iftellen bolgerne. Rlote unterm. Ropf, jest merben die weichsten Gebern zu Kopffüssen gebrauche. Binne igeschirt war nur an großen Festtagen zu brauchen erlaubt, jest hat ein jeder Handwerksmann Silber geng zu seinem Tischgerath. Ein Abnherr bes Ber-Jogs von Northumberland im isten Jahrhundert, - hatte nicht mehr als acht. Eischtücher und zwen -Pandtucher, auch brauchte er jährlich zu den Bedürfnissen seiner Familie nur: fiebenzig Ellen Leins mand, (م ک

wand, die jest kaum zu den Semben eines Kame mermadgens hinreichen wurden. - Miemand als Lords und Ritter von zweihundert Mark Silber Einkunften durften Seide tragen. Reiche Landber; Aber hatten in ihren Sausern nur einen zur Feues rung bienenben Ort, wo bie Gpeifen zubereiter wurden, und wo die Familie rund umberfigend ihrei Mablzeiten einnahm. Jest haben die Landbefiger Pallaste mit Cedernholz getäfelt, und große Salons. mit Kunstwerken gefüllt. Diese Prachtgebaude sind mit. Porticos geziert, mit Manern umringt, und haben in der Rabe prachtige Garten und Parfe.: Die Opeisetische waren zwolf Boll lang, jest zwoff. Ellen. Ein gebratener Ochs gehörte zu ben größe ten Gastmählern des alten Brittischen Abels, jest: gehören bazu von Französischen Köchen fricagirte? Fresche und magenverderbende Saucen. jur Beit Jacob I waren die Demden in England fehr rar. Als dieser König noch ein Kind und uns ter der Aufsicht der Grafin von Mar mar, murbeer in der Racht von einer Colif befallen. Alle: . manuliche und weibliche Bebienten fturzten herben, und zwar mutternackend, nur allein bie Grafin erschien in einem Salbhembe. Unter der Regierung Dieses Königs Jacob ritten die Oberrichter

En

England immer-nach Westminster Hall. Unter der Regierung Georg III. sahren selbst die Schrois ber der Advocaten in Rutschen-nach i den Gerichtss hösen.

Die Veranderungen in ben Kleidungen felbft tu ben neuern Beiten find eben fo'auffallend, alleier ben dem mannlichen Geschlecht find viese Verandes rungen merkwärdiger als bey dem welblichen; denn ebemals trugen die Manner gewisse zu ihrem Stans be und Aemtern gehörige Klefbungen; die Welber aber da fie keine: Aemter besagen, hatten keine Unis terfchelbungezeichen. Die ungeheure Allongen . Das rute, ber Stoch mit einem großen unformlichen gols denen Anopf; bas Sammetfleib, und die feierliche Miene ber Aerste, sind nicht mehr zu sehn; benne Die neuern Eftulape erscheinen in der Mobefrisur; nach dem neuesten Geschmack gekleidet und mis Spatierfidechen verfebn, baben bemuben fie fich: and durch ihre galanten Manierenzu gefallen. Die Theologen trugen einen Berg Haare auf dem Ropf hatten schwarze Talare, ernste Blicke, und überhäupe ein ehrwürdiges Ansehn; jest eine boppelte Rabe zierlich gebauter Locken; reichlich: mit Pomade ger kittet, und mit Puder ausstaffirt, lederne Sofen, Stiefeln, Bufeuf pigen, fehr feine: Schnupftuchee send diamantene Ringe. Chmals lasen diese Priesster ihre Gebete wie eine Andachtsübung dem Vollewor; jeht lesen sie solche wie eine Art Sonntagszellsung, worin nichts neues zu sinden ist. Der vorsnehme Kaufmann, der sonst in Kleidern mit Eressen stolziere, geht jeht singel gekleidet, selten so gut wie seine Schreiber, so auch der Lord; der schlechter wie seine Livrebedienten einsterzeht. Der Rechtsgelehrte im Tribunalhat zwar noch die Parüse beibehalten, allein unter derfelben ragt ein Zopf hervor, der den halben Rücken bedeckt.

Rein Englisches Rleidungsstäck ist so viel Versänderungen unterworsen gewesen, als der Spatiersstock, dessen sich die Vritten mehr wie ingend eine Nation in Europa bedienen. Bey diesem Artisel, der im vorigen Jahrhundert ein allgameines Bedürfniß war, hat man fast alle Ensindungen erschöpft. Ursprünglich war es ein gemeiner zur Stüße dienens den hölzerner Stad, den man nachher mit einem Knopf versahz diesen Knopf brancherman nunnach und nach zu einer Muscatnuß Adchse, zu einer Ansacksdose, zu einer Pfeiste, zu einem Antwickstelle die Zühne, zu einer Fischangel, dueinem Futteräl sie Leine Pfeise, in. f. w. Linter der Angierungder Anigin Anna munde er schon wieht nuche als eine

"nugbares Gerath; fondern als ein Dut : Artifel be-Brachtet. Das Eichenholz machte nun ben Rohren Dial, die man vermittelft eines Bandes am fünften Rnopfloch des Kleides hing. Dies währte nicht lange, so umschlang man mit bem Bande die Sand, und trug iber fo besestigt allenthalben mit sich herum. Das Robe wurde nach und nach immer bunner, bis es endlich als ein kleines peltschartiges Röhrchen Bufammenfchmand, das besonders von den Stukern igetragen wurde. Auf einmal aber ging bies Rohrchen in einen vier auch funf Aus hohen Befenftiel ther, mit einem ungeheuren Knopf. .. Diese Mobe horte auf, und jest trägt man knotigte Prügel ohne allen Zierrath. Er ist jedoch merkwürdig, daßman Nich baben wie der Frangofischen Erfindung bebient chat, baber feine Stocke mit Degen, Dolchen, . Megenschirmen u. f. w. in Großbrittannien Eingang fanben. ...

Man sieher in England in den kleinen Stadten, in Odrfern, und an den Landstraßen häufig unges heure. Schilder an hohen Pfalen befestigt, die vor Baschisch hängen, um den emfernten Reisenden in die Augen zu sallen. Dieser Gebrauch wurde pierst won: Wugdenen eingeführt, die in diner hohen Stange: dur Bundikrern eingeführt, die in diner hohen Stange: dur Bundikreiterbecken hingen, um verwuisse

ten und andern bulfsbedürftigen Wanderein bie Detter languzeigen, : wo sie Dutfe: Amben murben. Die Stange deutete ben. Stab unt, . Benuman bein Aberlassen in die Hand nahm, und deffen oberet. Theil, der weiß bematt war, stellte ben Benband vor." Dem Erfiader biefer miglichen Ankalt, warde in London eine: Bildsaule: gesetz., bieiwor.hundert Jahren noch vorhamben war. .... Da'die Chirurgie vervollkommnet wurde, und die Wyndarite in Ens gland bas Barbieren aufgaben, verfdwanden bie Benngen und Zeichen vor ihren Kaufern, und bie - 37- Mun zu ben mannigfaltigen. Wolksbeluftiguns gen und Ergöhlichkeiteit. Man halt bie Britten mit Unrecht für eine traurige Mation. 3 3# feinem Lande in Europa siehet man fo viel Bolisfeste wie in Em giand, ober eigentlich zu sagen, fast nirgend siehet man dergleichen, wiehier, wo die Menschenrechte ausger behnt find, und der wohlhabende Burgerund Lands mann vollige Freiheit bat, fich ben von feinen Bom fahren überlieferten Ergötlichkeiten zu überlassen, In London ift der Larb ober neue zu erfinden. Majors Tag. mit feinen Proceffionen du Baffer und gu Lande, gepaart mit Ball und Schmans; femet das Wettrennen von Boten auf der Themse, wid i. .; .

Die Procession der Wallifer zu, Pforde am ersten April.; selbside:pompose Fabrten des Konigs vom -Pollast zu St. James zum Parlamentshause, sirth Es giebt beren auch für gewiffe Meine Bolfsfeste. Stånde, felbft:für die niedrigken. Die Zünfte in Loudon fatien, ihre prachtigen Gocietats Barken, worin sie mit. Musik beglettet nach bestimmten Dertern an det Emmfe zu Banquetten fahren. Mildmadgen sieben im Sommer burch die Straffen von London, begleitet von Mannern, die mit Blu-- men und Kranzen geschenkette. Ppramiden tragen; von Zeit zu Zeit werden biese niedergesett, da benin die geputten Madger nach dem Con verschiedener Inframente tangen. Im October haben die Lampenanzunder the Fest, da in dieser Jahreszeit im mer die aleen Befaßenlampen mit neuen vertauscht werben. Einige hundert derselben in weißen Camis felern und blauen Schurzen gekleibet, formiren eine Processions, ein seber trägt eine Lampe, ihnen folgen andre mit Leitern, sobann Karren mit Muss canten, an benen die Pferde mit Banbern gepubl sud?

Man sahe biefen Sommer in der Nähe von Loudon ein neues Schaustiel, nicht unähnlich einer Gocagna, woben jedoch die Italienische Volksbelustigung

stigung auf Brittische Art eingerichtet war. Es wurde über der Landstraße von Bethnalgreen eine Gans an einem Balken befestigt aufgehangen; Diese Gans sollte demjenigen zu Theil werden, ber auf einen Efel reitend, sie herunter reiffen wurde. Zwölfe auf Diesen langbhrigen Thieren figende Rerie kritten um ben Preis, woben manche von ihren Eseln herab sielen, andre aber in der Luft mit der gepacten Sans ichweben blieben, ba benn die Eftl unter ihnen wegliefen. Das Lacherliche biefer Scene wurde durch eitr Gefäß mit Lampenschmärze erhöht, das über der Gans befestige war, und den Kopf eines jeden, der das Thier berührte, reichlich beschwärzte. Um das Comische zu vermehren, hats ten alle Gans : Ringer ihre Gesichter zuvor weiß gemacht, und nach geendigtem Streit theilten fie fich in die Lampenschwärze, um sich desto bester zu bemahlen. Die Gant mutbe sobann von ben Streis tern verzehrt, und das Schauspiel mit einem Belach beschlossen.

In Leeds wird alle siehen Jahr zum Andenken des Bischofs Blaze, des Stisters der Woll Mannfacturen, ein großes Fest geseiert. Diese Periade siel zwar nicht ins Jahr 1788, allein die Einwohner setzen den so lange ausgedehnten Termin ben

Seite, und beschloffen gu Chren ber letten für: ben :Molhandel vortheilhaften Parlaments. Acte, es .am ersten Julius diefes Jahres zu begehen. Schon mit Anbruch des Tages fing man an, nicht allein in ber Stadt, sondern in der ganzen Grafichaft mit allen Glocken zu läuten. " Um nenn Uhr des Mors gens setzte sich die Procession im Warsch in folgens der Ordnung: Ein Tambour. - Zwolf Bolls scheerer paarweise. — Zwolf Wollmesser. — Zwey Balbhornisten. — Eine weißgekleibete Schaferin; die den Schäferstab in der einen Hand hatte, und mit der andern an einem blauen seidenen Bande amolf febr ichone Coafe führte, deren Abpfe mit Bhumen geschmuckt waren. — Ein grüngekleideter Schafer einen schonen Bock führend, die Sorner mit Gold : und Silberflecken gesprenkelt. — Ein .Chor Musicanten. — Die Stadtfahne mit dem --Waapen von Leeds und der Inschrift: Pannus finguli generis. - Zwen alte Brittannier ju Pferde; fie waren tattoirt, und ber eine mit einem Schafes fell, ber andre mit einer Bolfshaut befleidet, und beibe mit Kenlen und Streitaren bewasnet. — Ein Rameel, das die Sichur von zwolf Schaafen trug. --- Der Bischof Blaze in canonischer Kleidung, mit ber Bibel in der einen, und einen Wallkamm in ber (ini) andern

anbern Sand." - Eine Fahne mit iber Inschrifte Lanificium. - Einige taufend Ochreiber, 2856 weber, Wollfammer, Wollfarber, und andre zu Besein Gewerbe gehörige Arbeiter, alle in molles nen Parufen; ein jeder trug bas zu feinem Arbeits moeig erforderliche Pauptinstrument in ber Pand. 🕂 Dunbert Ritaben, auch in wollenen Parufen, in ber einen Hand-ein Inftrument zum Spinnen, in ber andern ein Brod. — Sieben Schornsteinfeger, Die auf Eseln ritten. — Den Ochluß bieses souders baren Zuges machten eine Menge Menschen, mit Schalmeien, Dubelfacken, Maultrommeln, Knos -denpaucken, und andern melodiewidrigen Juftrus menten. Damit die Londner Einwohner auch Ans theil an diesem Sest nehmen mögten, murbe im Deptember alles Vorbeschriebene verbunden unt · Tanz und Gefang aufs Theater zu'Sablers Bells gebracht.

Man seiert auch Herbsteste in Engiand, die in Processionen, Sesangen, Tanzen, Spielen und Mahlzeiten bestehn. Der Pflug wird im Triumpst geführt, begleitet von Fahnen, Must und Freudengeschreh. Aurnähren werden zusammen gebumden, wornach die Schnitter mit ihren Sicheln webfen: die Mäbzen tanzen den sogenannten Irrländischen sezierter Ruchen auf einen Pfal gesteckt wird, um den man herumspringt, und sodam verzehrt. Die Pächter und Landedelleute, ohne Rücksicht auf Stand und: Alter, spielen ben diesen Festen Ball. In Susser: grichabe es im September 1788 von vier Männern, deren Alter zusammen 297 Jahr betrug. Diese ländliche Ergöhlichkeiten sind wit einiger Abänderung, im größten Theil des Königs reichs Sitte, besonders in Hertsordsbite, Yorkthire und Bedsordsbire.

In Irrland herrscht einer ber seltsamften Ge branche, die man je aufgezeichnet hat. Et ift prach: tig sinnliche Satyre auf bie menschliche Größe. An ben Riften biefes Königreichs, zwey Meilen von Bullock, liegt Dalkey eine kleine Insel, und noch Ane Anzahl kleinerer, die man. Wagglins nennt. Diese Inseln erwählen jum Ocherz einen Konig. gewöhnlich einen gemeinen Dann, ber alle Jahr am 15ten Julius mit großem Pamp seine Herr schaften besucht, am zu seben ob feine Unterthanen in threr Unterwürfigkeit fortfahren, und ob nicht etwan Jemand seinen Titel usweriet bat. hier ift Die Erzählung eides Augenzengen. Es, war an di mem Sonntage bes Morgens ala biefer fogenannte Ronin 3:: ·.;

Ronig in einer prachtigen Barke mit allen königlis den Insignien versebn, mit fliegenden Kahnen und uon Trompeten und Paufen begleitet, aus dem Bas fen von Dublin abfahr. Alle Schiffe, wo er vorbei kam, begrüßten ihn wie einen großen Monars hen: sie frichen ihre Flaggen unter beständigem Bivat : Gefchrey, und feuerten ihre Canonen ab, wenn fie damit versehn waren. 'Sobald er feine Insel Dalten betrat, stieg einer ans seinem Gefolge auf einen Belfen, von welchem er einen Ausfordes vangshandschus herabwarf, als ein Signal zum' Rampf, mit jebem, der sich erkühnte, auf die to. nigfiche Burde Linspruch zu machen, und nun erscholl die Luft von dem Geschren: "Lange lebe der 3Abnig Johand !" Rach bieser Ceremonie durche wanderte der Monarch zu Fuße in Begleitung des gangen Sofftaats feine Staaten. Ueberall war ber Beg mit Blumen bestreut, und die Dusteanten spielten baben bas beruhmte Lied von Bandels Com. position: ;, Gott erhalte den Konig." Dach ber Reise, die bald zurück gelegt war, füllte er die er ledigten Würden seines Reichs. Hier sahe man mas man so vereinigt nirgends auf Erden je gesehen bat, noch feso sieht: Bischofe, die keinen Stolz kannten; Lords mit Liteln, aber bettelarm; Advocaten,

caten, die mie Gebühren genommen hatten; Staatse bramten, denen aller Unterschleif fremde war; Sofe leute ohne Erwartungen; Generale ohne Chrgeite und Soldaten, die nichte vom Kriegewefen mußten. Bon allen Großen umringt hielten Se. Majestät ein prächtiges Banquet, nach beffen Endigung der Primas auftrat, allein anftatt des Tischgebets rufte er den Teufel herben, und nun murde bem Bachus reichlich geopfert, bis der ganze Trof fich wieder einschifte. Die Sahrt ging febr langfam, benn es war Ebbe, und überdem ber Wind nicht gunftig. Der Monard beschloß baber ben Eerres nachzuahe men, und ließ das Meer mit Ruthen peitschen, und um den Wind zu bestrafen, gof er ihm ein Glas Wein ins Seficht. Endlich landete er, beftieg einen Triumbwagen, dem andre mit seinem Bachanalie fchen Gefolge beladene Bagen folgten, und fo ge-Schahe unter lauter Jauchzen und Singen ber Eine 2ugin Dublin, mo man das Banquet erneuerte. ..

Dieser König von Dalken, Johann I. starb im Movember 1788, und wurde mit großer Pracht zur Erde bestattet; ein Schauspiel, das wegen des Sons derbaren allen Volksclassen der Hauptstadt Irrlands Vergnügen verschafte. Kurz vor seinem Tode vers lohr er seinen Verstand, denn der Titel Majestätz:

ben

daß er im Ernste glaubte König zu sehn. Er ber schäftigte'sich noch auf dem Todbette mit dem Wohl seines Reichs, und setze in seinem Testament fest; daß alle Staatsbeamten ihre Würden behalten solleten. "Wein Kanzler, sagte er, hat sich nie so ere "niedrigt wegen Titel, Aemter und Pensionen zur "unterhandeln. Wein General Advocat hat nie "eine schändliche Sache vertheidigt. Wein Primas "und meine Bischöfe sind nicht sowohl hoch würs "dig durch ihre Titel, als durch ihre Eigenschaften." Die Krone vermachte er seinen Unterthanen, um sie einem andern König zu ertheilen. Er starb als ein Verrückter in Swists Hospital.

Am Ende des Christlichen Carnevals halten die Juden in London auch eine Art von Carneval. Viele Mädgen dieses Volks verkleiden sich als Jungs linge, und junge Kerle als Mädgen. Das Quars tier der Juden ben Duke's Place, im dsklichen Theik der Stadt, ist sodann voller Vuden mit Esmaaren. Marionettenspieler, Saukler, Landstreicher mit wild den Thieren und ander Gesindel sinden sich an dies sem Tage hier ein, wo der Hefen des Londner Postells zuströmt. Das Originelle dieses Festes aber ist ein großer Galgen, woran das Bildnis des Justen dem

denseindes Hamann schriftschausgehenkt wird. Von allen Personen der Bowwelt, deren Andenken man auf diese Weise unter irgend einem Himmelssstrich seiert, dürfte also Hamann wohl der älteste sepn.

Der Herzog von Pork gab diesen Sommer ein sonderbares Fest. Es war ein seltnes Beispiel fürst. Ucher Herablassung. Er seierte seinen Geburtstag auf seinem neuangekauften Landsis Oatlands, und sud dazu aus der dortigen Gegend lauter Hands werksleute und Bediente beiderlen Geschlechts ein. Es war daben große Tasel und Ball, den der Herzigg selbst mit einem schönen Kammermädgen erdsenete, und hernach auch mit den andern Mädgen pach der Neihe tanzte.

Ein edles Fest sahe man am sten Junius in London. Die Waisenkinder von verschiedenen Stiffstungen versammleten sich ihrer jährigen Sewohnsteit gemäß zu einer Feierlichkeit in der Pauls-Kirche. Diese an sich simple Handlung, die so vielen großen Städten Deutschlands gemein ist, hatte aber hier durchdie Nenge der Kinder das Sepräge von Sröße, und siellte einen Staunen erregenden Anblick var. En waren deren 10,000 gegenwärtig, die in dem zugeheuren Tempel auf einem ziekelförmigen Sexussesen Eempel auf einem ziekelförmigen Sexusses

Der Bischof von Norwich predigte, das zahlreiche Sängerchor stimmte Jubellieder an, und das Heer der Kinder vereinigte sich mit demselben zu einem allgemeinen erschütternden Halleluja. Es ist dabey merkwürdig, daß alle diese Stistungen durch Subsscription unterhalten werden. Die Wohlthäter waren in Menge gegenwärtig. Das Auffallende des Schauspiels vermehrte dieselben, daher die dabey angestellte Geldsammlung überaus reichlich aussiel.

In Schottland kam eine alte fehr vernacht läßigte Volksbelustigung wieder empor. Der König hatte eine Pramie für den besten Bogenschüßen austgesetzt. Dies vermogte eine Menge angesehener Leute in diesem Königreich sich mit dem Bogen zu üben, da denn James Grap, ein Landedelmann, ben dem Wettstreit im Julius den Preis erhielt. Die Engländer nahmen an dieser Ergöhlichkeit keinen Antheil, sondern überließen sie ganz ihren nördlichen Nachbarn, die überhaupt viele eigne Sebräuche has ben. So wird z. B. in Somburg alle Jahr ein Concert gehalten, woben das Legegeld zu Belohnungen für die besten Sachseisser und sür diesenigen bestimmt ist, die sich in Schottländischen Tänzen hervorthun.

Beitt. Annal. ifter 23.

E e

Das

Das jährliche dem großen Tonkunftler Bandel ju Chren eingesetzte musicalische Beft, murbe biefes' Jahr nicht in ber Bestminfter Abten, sonbern im Pantheon am 16ten May mit ausnehmender Pracht gegeben. Es war des Abends, und biefes majeftas tische Gebäube herrlich erleuchtet. Die Gäulen, bie den ungeheuren Snal zieren, maren burch geschmackvolle Blumengewinde miteinander verbuns ben. Das Orchester bestand aus mehr als drey hundert Personen, und die vorzüglichsten Ganger maren: die Deutsche Mara, der Italiener Marchefi, und ber Englander Harrison. Der Ronig und seine Familie, die Vornehmsten des Reichs und andere, 1,600 an der Babl, waren baben gegenwärtig. Obgleich die Dufiker keine Geldbelohnung erhielten, so betrugen boch bie Rosten 1,200 Pf. St., baber ber Fond für ble Wittmen und Baisen ber Tonkunstler diesmal nur mit funfhumbert Pf. St. vermehrt werden fonnte. Ronig auf feiner Sommer, Reife Borcefter befuchte, so wurde auch hier in der Cathebral Rirche drey Tage nacheinander eine große Musik, zu Chren Handels, so wie in der Westminster . Abten aufe geführt.

Die Clubs, die man allenthalben in Europa felbft mit Benbehaltung des Mamens, nachgeahmt bat, geboren porguglich ju ben gefelligen Beluftis gungen ber Englander; auch ist ihre Bahl unges heuer. Sier ift es, wo politische Unternehmungen entworfen, und ju Stande gebracht wetben; wo der Geift der Freiheit Brutet,' und fich fortpflangt; wo zahllose Handlungen geschehn, die bald auf eingeine Menschen, bald auf die Ration, ja auf gange Generationen wirken. In den Clubs werden die politischen Gastmaler verabredet, berühmt megen der ungeheuren Anzahl der Theilnehmer, der daben herrschenden Eintracht und Geselligkeit, und der bamit verwandten, sowohl politischen als sentimentalischen Gesundheiten und Toasts. For brachte ben einer großen Versammlung folgende dus!" "Moge "die Dacht der wahren Beredsamfeit und bas Ge-"nie eines Burke und eines Sheridan immer für "bie Sache ber Menschenliebe angewandt werben!" Folgende wurden ben der Westminfter Parlaments Bahl ausgebracht: "Moge der Patriet bie Ge-3malt besiten, die der Tirann misbraucht! Der "rechtschaffene Dann im Parlament, ben gute Die mister lieben, und bose fürchten! Unabhängige "Chrenkellen und wohlverbleute Penflonen ! Möge

"Bohifahrt des Boits sennt Ein Pallast für die "Unabhängigkeit, ein Grab. für die Taren, und ein "grundloser Brunnen sur die Unterdrückung.! Mö-"ge ein Brittischer Seemann immer einen Hafen "in der Liebe seines Vaterlandes sinden! Wöge "der Freiheitshut das Panier aller Nationen "werden!"

Diese sogenannten Toaks, die man auf bem Papier mit Gleichgultigfeit Uerliefet, die in einem kleinen frenndschaftlichen Cirkel jum Scherz bienen murben, werben in einer Wesellschaft von vielen hundert gleichgestimmten. Menschen zu einer feierlichen Handlung, deren Eindruck feine Worte ber schreiben tonnen. Die Seele wird erschüttert, und ergießt sich im Ausbruch der Freude. Bielen tre ten die Thränen in: die Augen; "man schüttelt eine , ander die Sande; und so geschehen diese Libatios nen, diese Mahrung bes National Geistes, mit ber herzlichsten Theilnehmung. In der großen Whig-Societat trans man diesen Fruhling folgende Toafts: "Möge bie Majestat des Englischen Volks immer "mit Freiheit gefrant seyn! Moge ber Konig nicht alanger mit den Dornen bes Einflusses, sondern umit den Lorbeern der Unabhängigkeit: gekränt: mer-"ben!

"den kurus under die Freiheit des Landes nie durch "den kurus under die Neppigkeit untersacht werden i "Moge unser Hahm, herrschen, unde Weptun noch "denn, unser Kuhm, herrschen, und Reptun noch "den Negalien Oberheitschaft ihers Weer mit "den Negalien Britthnmiens zieren! Wögen die "Wanime Ausdritke seine!"

Da bie Britten fo gerne zu Extremen übergehn. so giebt es auch Clubs, die das wahre Gegenblid iener patrietischen und auftanbigen find. So flat det man in Loudou einen betittelt: Club. der schmus zigen hemden, der inder Strafe Lom Solborn uns ter der Erde gehalten wird. Die Mithüsder werben burch Rarten von ben Bersammlungstagen bes nachrichtigt, moben idle Worte fteben: 'NB: befus dende Freunde obne hemben werden nicht zugelafe fen. Man machte im Dary bie. Entbedung eines Hahn: und Hennen: Clubs. Unter Diefer Benens mung verfammelte fich liederliches Gefindel im Rirche spiel-Clerkenwell im Mordlichen Theil der Haupet figdt. Diefer Clubo batte einen mamilichen und einen weiblichen Presidenten. Hier herrschen gas gellose Ausschweifungen, die Die Dachbarschaft beunpubigten. Auf:ergangene Beschwerben machten funfe Et 3 8: 11:

funfzehn Conftabels dem Club einen Besuch. Mair fand hier hundert fieben, und funffig Personen bens dericy Geschlechts, größtentheils viehisch besoffen. Die wehrten fich' mit Staden, Beuergangen ine Schanfeln, murben aber übermannt. Die meiften wetteten fich nun burch' tie' Benfter ober über bas Dach: sechsity aber wurden festgenoinmen, -nach bem Buchthause gebracht. Auch einige junge Dabne und Dennen Chibe wurden ben bee Seles genheit entbedt, vorzüglich in St. Giles, befter hend aus Handwerksburschen und Lustmädchen von der gemeinsten Claffe. Der Auswurf dieses Ges findels gab auch bisweilen Balle, Penny Jops ges nannt, weil die Person einen Pfennig Legegold be-Hier sahe man schmutige in Lumpen gekleibete menschliche Figuren, bie ben einem Glas Kornbranntewein und ben bem Schein einiger ftin, kenden Talglichter zu bem Geigen blinder Bettler berumbupften.

Dieser Pfennig. Ball sührt zu dem großen Ball der Ritter des Bath. Ordens, dem glänzendsten, den man noch je in England gesehn hatte. Es wurden am 19ten May in der Westminster-Abtep eilf zu Rittern dieses Ordens geschlagen, worunter sich auch die Admirale Rodney und Hood befanden.

Pitts

Pitts Feinde rachten fich ben diefer Gelegenheitdurch eine Carricatur. Es war das Bild des Mis nisters, der die Rolle eines Sauklers spielt, Bans ber aus seinem Munde haspelt, und sie austheilt. Die Ritter gaben ben dieser Gelegenheit einen Ballim Pantheon. Diefer herrliche bem Gott der Freude geweihete Tempel war hieben mit neuen dem Best angemessenen Zierrathen geschmuckt. Mar fabe an ben Saulen die Bapen ber neuen Ritter, desgleichen Harnische, Belme, Streitaren, Ritter-Fahnen und Lorbeerfronen hangen, Die durch Blus men. Gewinde mit einander verbunden, und fo ges schmackvoll geordnet waren, daß das Ganze eine fo triegerische als romanhafte Wirkung hatte. Der girkelartige Borfaal, die ungeheure Rotunda, das Orchester, und der große Speisesaal, alle waren auf verschiedene Art geschmückt; und mit farbigten Lampen behangen. Eine kunftliche Sonne, die aus einem Tempel hervorschien, erleuchtete bas Ore hefter. Im Speisesaal waren die Wande burche aus mit Orange und Lorbeerbaumen besett, an welchen die Fruchte hingen, und an der Derke sabe man eine Menge illuminirter Blumenkörbe. bem Ball horte man: ein Concert. Dies war das Carmen seculare unter Philipors Anfihrung. Die Villets E & 4

Billets zu diesem Feste wurden umsonst ausgetheilt. allein eine Menge von diesen verkaufte man wieder zu hohen Preisen, so daß viele nach Belustigung vingende Personen dreißig und mehr Guineen das sür gaben.

Die Freymaureren, die in England sittliche Bes Alftigung ist, kann bier nicht übergangen werden. Sie erhielt in diesem Jahre einen noch nie in Große brittannien gehabten Glanz, da der Prinz von Ballis, der Herzog von York, und der Herzog von Cumberland eine Loge formirten, und fich ale eifrige Bruder zeigten. Diese Loge fing mit Anfang dies fes Jahres ihre Arbeiten an. Die Mitglieder mas ren fast alle zum Hosstaat des Thronerben gehörige Personen, die sich von andern Freymaurern durch das beständige Tragen einer goldenen Medaille anss zeichneten, die die deutsche Inschrift hatte! 3ch diene. Die Loge führt ben Titel: die Brittannis fche, und die Uniform ihrer Mitglieder ift ein blauer Rock, und gelbe Unterkleiber. Auch mar die Jos Bannisfeper ber Freymaurer biefes Jahr in England merkwürdig. Die gingen beinahe 500 an der Bahl, Mitglieder von allen in London befindlichen Logen, abermalei in Processon unter frevem Sim mel

mel mit Dusik begleitet. Unter diesen befanden sich auch die Mitglieder zweper zum Artillerie. Res giment gehörigen Logen. Die Officiere deffelben vergaßen hieben gang ihren Rang, und giengen jum Zeichen ber bruderlichen Gleichheit mit den gemeis nen Soldaten Hand in Hand. Ein gleiches thaten Standespersonen mit Handwerksleuten. Schauplatz war im Dorf Camberwell ohnweit Long In der Rirche des Orts wurde von dem Ober, Capellan des Ordens, Doctor Milne, eine sonderbare Predigt gehalten, morin er die Grunds sate der Maureren durch Beispiele aus dem Alten. Er sprach von den Schülern des thum erflärte. Pothagoras und den Eleufinischen Geheimniffen, benen vielleicht nie auf einer Christlichen Kanzel ehre Lobrede gehalten worden war. Endlich ere wähnte er auch der Freymauter Verfolgung in Sude -Deutschland, die er als übereilt schilderte. Das merkwardigste bey dieser Feper war die Strengs. womit alle Neuerungen verworfen wurden, nas mentlich bie: (wie es in dem Ordens:Protocoff bieg): von den Jesuiten eingeführten Grade ber Maureren: bas Tempelherren Spftem, die Konige liche Arche, und andere Systeme, desgleichen die im Anfang Dieses Jahrhunderts geschehenen Abe Ce s meis

weichungen. Alle diese wurden jest formlich vers bammt.

Dieber geboren einige Bemerkungen über die Englische Maureren, wovon man in Deutschland bochft unrichtige Begriffe bat. Wenn, je etwas fas hig ist, die Inconsequenz der Menschen in das hetleste Licht zu fegen, so ist es die Freymaureren itt England. Hier ben einer Ration, bie über alles talfonnirt, treten eine Menge benfender Ropfe gus fammen, verbinden fich durch Cibschwure, Geheims niffe zu bewahren, die in ben niedern Poffen eines Clubs bestehn; denn hier ist fein Prospect in bo. hern Graden, geheime Aufschluffe von den Spero. glyphen, ober von der Ordensgeschichte ju befome men; kein Reit für die Zukunft, den Verstand der Eingeweiheten zu bereichern, ihre Glucksumftande gu verbeffern, ober ihren Chrgeit zu befriedigen, wodurch der Elfer erzeugt und genährt wird; ija man fiehet nicht einmal mit Burbe angestellte Pepers Hchfeiten und Ceremonien, wie in Deutschland, Frankreich und andern Europäischen Ländern, um wenigstens bie Einbildungstraft und bie Sinne ges bankenloser Menschen zu rühren; furz nichts ist in ben Englischen Logen sichtbar, als bie Characteristik eines gemeinen Einbs. Richts, gar nichts ist allba mau

maurerisch, als eine gewiße Gleichheit, Die jedoch bier nicht fowoht aus ben Grundfagen ves Ordens, als aus ber Brittischen Staatsverfassung entsteht. Man fennt in fast allen Englischen Logen nur bie drey unterften Grade ber Maureren, und die meis ften Saupter der Logen selbst haben teine Begriffe; daß es noch höhere und elgentliche Geheimnisse giebt, oder geben tonnte. Die Operoglyphen bes Orbens haben für fie feine Bebentung; fle betrache ten sie als Wahrzeichen eines Clubs, wo man für, Daber feine Bruberliebe, feini sein Geld trinft. Enthussamus für die Ehre bes Ordens, und feine Behutsamkeit bey ber Aufnahme neuer Mitglieder, ober den Besuchen fremder Bruder. Bill ein verworfener Menfch, 3. B. ein Strafenrauber von Profesion, Maurer werben, fo wendet er fich an eine der zweihundert Logen in London, von denen hundert funf und neunzig aus Sandwerkeleuten be-Die geringste Aeußerung eines solchen Ente schlusses gegen einen Meister, ober Borfteber ben Loge, ift hinreichend, daß ber Orbenslustige, wenn ihn gleich niemand kennt, sugleich ohne weiterelime fande aufgenommen wird. Der Antrag ben ben Bridern ift nur ber Form gemäß, und wird nie verworfen, wegen ber sechs und dreißig Schillinge, womit

momit die Logen. Casse bereichert wird. Dieser Aheraus, wohlfeile Preis, mozu woch. bloß funf. Schissing kommen, um, nicht von diefem Club, sonbern von der großen Loge von England bas Patent des Ordens zu erhalten, macht es erklarhar, daß. Tagelohner, Portchgisentrager, freigesaffene Deger, Sclaven, ja: selbst deutsche Betteljuben, die kein Were Englisch verstehen, sich in Landan als Frenz manrer aufnehmen jaffen, und fich sodann mit groß sen:Patenten bruffen. Bor jehn Jahren ging eine dieser Lagen in ihrer Umperh-Speculation so weit, haß fleineben dem Schild des Biethauses, ohnweit der Borfe, mo sie sich versammlete, noch ein ander Soild seten ließ, mit der Inschrift: Here ara mefons made: (Hierwerden Freymaurer gemacht:) Mach einigen Wochen murbe jedoch dies Schift wieder abgenommen. Kommt ein unbefannter bes Suchender Bruder in eine solche Loge, so fragt man such keinen Certificaten, nach keiner Legitimation, fordern begunge fich mit ben simpeln Ordenszeis deny um ibn in die Versammlung einzuführen. Mun:wird eine Bouteille gebracht, und dann folge ein bochst lästiges Anhalten. Mitglied dieser Loge Da keine Entschuldigungen wegen Une M werden. gewißheit des Auffenthalts, Entfernung des Bobne orts, 1:32

wets, und anderer Hindernisse dem Bitten Einhalt than, so willigt man endlich ein, woben die geswähnlich armselige Logen-Casse auf der Stelle fünf Schilling, und monatlich zwen Schilling gewinnt.

Diese Zudringlichkeit sindet in den angesehenen und vornehmen Logen nicht statt; alles übrige aber ist hier so wie in den andern. Kein Eiser, keine Fenerlichkeit, keine Geheimnisse im Prospect, keine Bruderliebe, wohl aber gleiche Unwissenheit, und Zwecklosigkeit. Auch hier ist es ein Club, der sich von den andern Maurer. Clubs bloß dadurch aust zeichnet, daß man darin nicht allein trinkt, sondern auch ist, und ben Aufnahmen mehr Possen treibt. Maurerisch sind daben bloß Formeln, Ceremonien und Gesänge.

In den sogenannten großen Logen, die aus den Abgeordneten aller in ganz England besindlichen Logen bestehn, und vierteljährig gehalten werden, ist es noch ärger. Hier kommen mehrere hundert Freymaurer zusammen, sowohl um über das Beste des Ordens zu berathschlagen, als auch um aus der großen Casse durchs Votiren Almosen auszusspenden. Eine jede Loge glaubt durch einen jährlischen Beitrag von einer Guinee berechtigt zu sepni; jeden

jeden Worfchlag, der ihr nicht gefällt, mit Ungeftum ju verwerfen. Die Abgeordneten: bestehen fast alle aus Handwerksleuten, benen folglich gute Sitten fremd, starte Getrante aber befannt find. Durch diese begeistert, die ihnen reichlich zugetheilt werden, befteigen fie Tifch und Stuble, ftampfen mit den Bugen, toben und rasen auf eine so außerorbentliche Weise, daß man in einem Tollhaufe zu fenn glaubt. Die Ober Beamten bes Ordens, größtentheils ans gesehene Danner im burgerlichen Leben, sonft aber eben so unwissende Maurer wie die Thursteher, spies len baben eine geringe Rolle. Sehr felten bort man thre Reden mit Aufmerkfamkeit an, und noch seltes ner befolgt man ihre Vorschläge. Oft werden die besten Redner ausgezischt. Kurz biese Versamms lungen ber großen Englischen Loge sind gang bemve cratisch, und die Große Beamten des Ordens haben auch daher den Grundsaß; bey dem geringften Diffs vergnügen des Haufens, mit Anskand nachzugeben. Bu diesen Groß: Beamten gehören zweif Stewards, beren eigentliches Geschaft ift, bey den Bersamm , lungen der großen Loge die vornehmsten Bruder mit einer Mablzeit zu bewirthen, und zwar auf eigene Es ist daber ein Ehrenamt ohne alle Eine künfte, aber auch ohne alle Mühe; selbst Ansläns

der bekleiden es. Mur allein der Groß Secretär des Ordens, Mr. Heseltine, hat Einkunste; er erhält eine bestimmte Besoldung von 500 Pf. St. Auch sogar die im Mittelpunkt der maurerischen Herrlichkeit lebenden Ordensbesehlhaber, bekummern sich wenig um Mysterien. Ja! sollte man es glauben? einer der letten Brittischen Großmeisster des Ordens, der Herzog von Beaufort, wußte nicht mehr maurerische Seheimnisse, wie sein Schwerdträger.

Diese Bemerkungen dürsten manchem biedern, sonst sehr unterrichteten deutschen Freymaurer neu seyn. Es ist in der That erstaunungswürdig, daß man die Vorurtheile so vieler wackern Männer unsserer Nation, die Brittische Maureren betressend, nicht längst berichtigt hat; Vorurtheile, deren Erisstenz man in England nicht einmal kennt. Die nicht zum Orden gehörigen Britten betrachten diese Logen ihrer Mitbürger in dem wahren Lichte, als Clubs. Ein Vorsall, von dem der Versasser im Jahr 1772 Augenzeuge war, mag dieses erläutern.

Die große Loge in London war in der Kronund Anker-Taverne versammlet. Ein aus dem Orden gestoßenes Mitglied hatte sich in den Saal geschlichen, und verhinderte durch seine Segenwart

alle Logenproceduren. Bergebens erinnerte man ihn, sich zu entfernen; vergebens bat man ihn barum; vergebens brobte man; vergebens schrie die ganze aus dreihundert und fünfzig Menschen beftes hende Versammlung Furlenartig. Der Mann Mun nahm der anwesende Stellvers blieb sigen. treter des Großmeisters, der Ritter Delon das Wort, ein Mann von vortreflichem Character und großen Talenten. Er sprach jest mit dem Halse starrigen nicht als Maurer, sondern als Gentles man. Er stellte ihm sehr höflich das Unanständige vor, in einer Gesellschaft zu bleiben, wo ihn Jeders mann wegwunschte, und bat dringend um feine Entfernung. Auch dieses wirkte nicht. Mun packe ten ihn zwen Bruder, benen die Geduld verging, an, und warfen ihn, ben seiner fraftvollen Wider setzung nicht ohne Stoße, zur Thur hinaus. Hiere auf erfolgte eine gerichtliche Klage wegen des Ans griffs, der nicht geläugnet murde, und für den die Beklagten eine ansehnliche Geldstrafe jum Bors theil des Klägers erlegen mußten, woben man wes der auf die Versammlungen der Freymaurer, noch auf ihre Ordensregeln, die geringste Rucfscht nahm.

wad so verfährt: man in der großen: Loge i dieses Reichs, gegen die man in vielen Ländern eine so läppische Chrfurcht hegt, der man, obne dur wissen Lieber warm, Tribute bezahlt, und von der man Gesetze aunimmt.

Aichkeit ber Englander. Auch, hien: ist der Lupus Reigente. Die Londner besonders, gewährt in ihreit :Schauspielhausern bie prachtigsten. Decoratios nen, die kostbarsten Theater-Rleider, die kunftliche ften Maschinen, und die zahlreichsten Procesionen an feben, verlaugen immer neue und mehr auffallende Gegenstände. Die Unternehmer sind baber ju Ausspendung größerer. Summen, und die Runftler zu neuen Erftubungen gezwungen. In ber neuen Comedie: vie Liebe im Orient von Cobb, fahe man Baume, wo fich rund um den Zweigen und Aesten ein schwimmendes Licht zeigte... Dies war eine täuschende. Machahmung der ein Indien unter dem Mamen Feuerfliegen befannten Ins secten, die des Nachts um die Baume schwarmen. In der Stadt Newcastle mar ein Schauspielhaus vollendet worden, das 7,000 Pf. St. gekaftet hatte. Das Gehalt der Schauspieler mußte auch immer

Ff

erhöht werben, so daß die Bebingungen, unter welden die guten Theaterfunstier auftraten, außerors dentlich waren. Wers. Billington machte mit dem Unternehmer Harris vom Theater in Coventgarden einen Contract auf brey Jahre; sie erhielt für jebe Theater/Jahreszeit tausend Pf. St. und eine Benefigvorstellung. Allein die berühmte Schauspielerin Mrs. Sithous erstand noch weit gebßere Vortheise von den Unternehmern des Theaters in Drury Lane. Sie verwarf mit Ranftlerstolz ben wochentlichen Gehalt, und verlangte für jebe Vorstellung funfzig Pf. St., baben bedung fle fich aus zu spielen, wenn, und so viel oder so wenig sie selbst wollte. Die Unternehmer waren gezwungen biefes einzu-Die Benefizcomobie bieser Schauspieles raumen. rin im April, brachte ihr vierhundert und sechszig Pf. St. ein. Der Sanger Marchesi, ber erft nach dem in Italien geendigten Carneval in Low don anlangte, erhielt für die zwen folgenden Dos nate 1000 Guineen, und für ben nachsten Winter 1,500 Pf. St., daben eine eigene frene Tafel und Equipage. Ueberhaupt war bas Operschauspiel in London jest prächtiger als jemals, wozu die No. verreschen Ballets, in welchen ber junge Bestris tangte, porzüglich beitrugen. Eines derselben, Eus obia

pido und Phyche, worin der große Tangfunstler, Roverre die ganze Macht seiner Kunft aufgeboten hutte; machte erstauntiche Sensation. hier mar das Große, das Erhabene, das Gefchmackvolle, bas Saufte, und bas Schteckliche, alles mit einans der:fehr glucklich wereinigt. Das Schreckliche bes senders würkte angevorbentlich auf Die Inschauer. Die Grene, stellte, die Region der Hillovor. Die gange Buhne stand im Feuer, und als Pfyche, von den Aurien verfolgt, fich in den flammenden Schlund stärzte, wurden die am gräßliche Trauerspiele so sehr gewöhnten Britten bennoch so durch das Schrecken überwältigt, bag lein Befchren aus allen Thetleit. des Schauspielhauses ertonte. Die: glanzenbsten Decorationen erhöheten den Zauber dieses Ballets. Man sabe hier ben Pallast des Cupido, den Phies geton, die Gebirge der Titanen, den Gingang jum Tartarus, und endlich ben Pallast ber Benus. Noverre wurde nach geendigtem Ballet-herausgerufen; eine ausländische fehr gemißbrauchte Sitte, bie bis jest noch nicht übers Meer gekommen war-Noverre erschien, und dankte für eine Chre, die er sø leicht entbehren konnte, und die er nicht batte annehmen sollen; denn ganz London kabelte diese Complimentir Ocene, die auf diefer Beffel weber

3f 2

ven größten dramatischen Dichterny nöch den größ, ten Schauspielern je zu Theil worden war, nud die bekannten großen Berdienste des Moverre:wurdent daben herabgewürdigt.

Der Schauspieler Macklin zeigte etwat in ber Theater Belt ben Keiner Ration moch Gesehenes. Er betrat biefen Frahling bie Bubne in Drury: Latie in feinem neurzigsten. Jahre, und zwar fa bet Rolle, bes Inden Shylock, die er seit siebenzig Jahr ren mit großer Rutst. gespielt hatte. An einigen Stellen: frakte:er fast unmerkich, weshalb er die Bersammung um Verzeihung: bat, die ihm mit Bewunderung ertheilt wurde... Eben dies Theater verlohe einen Beteran .. von großen Taleuten. Smith, einer der besten Englischen Schauspieler so wohl im Comischen als im Eragischen, spielte ben poten Marzzum lettenmal in der Rolle des Macs beth, morin er fo wie in vielen andern alle in Enge land lebende Schauspieler Abertraf. Er begab fich in einem Alter, von funfzig Jahren auf sein schönes Landgut ben Colchester, bas er sich durch seine Runft erworben: hatte. Seine lette Benefit : Comodie brachte ihm 700 Pf. St. ein.

Das Englische Theater erhielt dies Jahr ein außererbentliches Trauerspiel von Greathead, der

विक

'fich' fchoti burch' gute: poetifche Schriften ausgezeithe net hatte. .. Es war betittelt : . ber Regent, unb mader ein großes Auffehen; auch sesten es die Ens glischen Runftrichter ben besten an bie Sette, bie fett Chakespears Betten in ihrer Insel reschienen maren. Ein großen Intereffe, rubreube Scenen, and daffallende Stuationen, miteinet bitberveichen Sprache verbuniben, herrschein durchaus in diesem Transespiel , ... duben maren. bier Chaemitere: Start, aber midy der Natur gezeichnet. Det Berfaffer batterim funften Atet einen fühnen Bug angebruckt, ber atgevorbentliche Mittung that. Ins Wefehl seines Tirannen follte: ber: Bufant. Carlos einorbet. what ven, rund zwen Billimichter fanden mie einer aufgehobenen Art benitp ben Streich zu vollführen. So fehr man auch aufrden Englischen Bühnen an Deskosharen gewähnt ist so war die Art buch mehr als die Zuschauer ererngen konnten. Mäunem übenfiel ein Schamber, und viele. Friverisimmer wurden whimblehtig. : Indeffect war, ben Beifall fo ausework bentiich; baß, nachbem das Stack geenbige wag, bas :: Riatschen. und Jandzen länger ale eine Piertelftunde fortbaueile. The gring of 300ch nie hatte man auf den Euglischen: Buh nen einen Frangosen: anders als, einen Bed gachte 8f3, dett

bert gesehen. Der Englander Lobb verließ diefen Pfad, und war ber erfte feiner Ration, der in feinem Stud, die Liebe im Orient, einen grans gofischen Ebelmann mit Babebeit gezeichnet obne alle Carriegenr auf die Bubne brachte. Es war ein Officier voll Muth, Ehre, Galanterie und fdwarmerifcher Liebe für seinen Ronig. Dbgleich bas Stack nitht großes Giagt machte, fo gefiel boch der Charakter allgemein: Es war auch einer vors nehmen Date, ber Laby Ballace, eingefallen, eine Comodie jur schreiben. Dies Stikt unter bem Eltel: Der gute Tan: wer bie Thorheiten ber 200 obe, hatte das Umglitch, gleich bas erftemal im Theater zu Coventgarbeit der Werfammlung febr misfallen. Die Dame machte einige Berande rungen und Abkargungen, innb nun versuchte fie ihr Slick zum zwentenmal, allein ber Lerm des Polks war so geuß, daß die Schunspieler die euhige Vollendung des Geleks ale eine Gunft von den Zu-Schauern erbitten mußten. Lewis, ein sehr beliebter Schaufpteler, erlangte biefe Einwilligung, und -and bis einer britten Berftellung, zum Besten ber jenigen Freunde der Lady Wallace, die das Stuck woch nicht geseheir batten; febann versprach er, soll-We was mit wieder gegeben werben. Bidhrendem Lerm warf

warf ein besoffner Matrose pon der obern Gallerie eine Bouteille ins Parterre, wodurch ein Frquenzimmer verwundet wurde. Lewis trat sogleich auf, und gab Nachricht, daß er um den Thater auszufinden, Conftabels in die Gallerie gesandt habe, wobey er den Angeber bieses Frevlers zehn Pf. St. versprach. In wenig Augenblicken wurde nun ber Bosewicht ergriffen. Bey der dritten Vorstellung des guten Cons, waren bloß die Freunde der Dame zugegen, um Die Erequien biefer Combbie mit ihrer Gegenwart zu beehren, und alles ging daben ruhig zu. Man versuchte einige Wochen nachher dies Stuck in Edinburg aufzuführen, allein auch hier wollte man die erste Vorstellung nicht vollendet seben; so daß nie ein dramatisches Stud auf dieser Insel einen vollkommenern Fall hatte.

Die Ausgelassenheit des Pobels in den Theaster-Gallerien, und die abscheuliche Sitte entbehrlische Dinge hernuter ins Parterre zu wersen, verschiente gesteuert zu werden. Harris, der Unterpehrmer des Theaters, trug daher selbst die Kosten der Eriminal-Anklage gegen den vorerwähnten Watrossen, der zu einer jährigen Zuchthausstrasse verhammt wurde. Im Opernhause entstand auch ein sonders barer Tumult. Ein junger Geistlicher, der sich im Vars

Parterre befand, wo das Legegeld eine halbe Guis nee ist, und wo gewöhnlich die ersten Personen bes Reichs Plat nehmen, versuchte ziemlich laut die Italienischen Arien nachzusingen. Bergebens basten ihn sehr angesehene Männer diese Unschicklichkeit einzustellen. Er wollte aber keine Vorstellungen ans hören, vielmehr brohete er allen benen, die seine Grilfe stören wiltden. Es entstand ein großer Lerm, den der Prediger sedoch dadurch abkürzte, daß er seinen Stock aushub, und um sich schlagen wollte. Mehr brauchte es nicht, um ihn regelmäßig aus dem Hause zu wersen, woben der Herzog von York selbst Hand anlegte.

In dem Schauspielhause in Coventgarden, das man erst fünf Jahre zuvor verschönert hatte, wurs den abermals mit großen Kosten so viele Verände, rungen angebracht, daß es wie nen anzusehen war. Das Parterre und die Logen wurden erweitert, und die Vühne zu bequemerer Borstellung pomposer Scenen sehr vergrößert, daben wurde alles mit neuen Zierrathen, Mahlerenen und Vergoldungen versehn. In diesem Zustande wurd dies Theater am 15ten September zum erstenmal eröfnet.

Um von dem großen Hänge der Londoner zu theatrallschen Belustigungen Vortheile zu ziehen,

ent

entschloß sich Palmer, einer ber besten und baben beliebtesten Schauspieler von ber" Gesellschaft in Drury Lane, ein neues Schaufpielfidus im öftlichen London anzulegen, beffett Bewohner wegen ber Entfernung die Theater- der westichen grossen Stadt nur seiten besuchen. Palmer, obgleich Ba ter von zehn Rindern, hatte fich bennoch durch feine Salente und eine gute Deconomie ein Bermogen von 12,000 Pf. St. erworben. Dieses magte er an felne Unternehmung; das übrige, welches noch weit mehr betrug, schoffen feine Freunde her, und nun ließ er in Goodman'sfields unter dem Ramen Royalty Theater ein prachtiges, geschmackvoll verziertes Schauspielhaus bauen, nachdem er zuver bie Erlaubniß des Gouverneurs von der Tower in defe sen District 'es errichtet wurde, wie-auch' die Eine willigung ber Friedenseichter diefes Bezirks erhab Palmer zog nun einige andere beliebte Schauspieler am fich, und erofnete im Anfang bie fes Jahres fein Theater unter einem westaunlichen Bulauf. Die erfte Borftellung war zien Besteit etnes großen Sofpitale, und entsprach wollig ber Ge-Dies erregte den Reid ber Theates Unternehmer von Drury Lane, Coventgarben und Saymarfet, bie Busammenfunfte bielten, und ben Ruin 8f r

Ruin des öftlichen Theaters beschloffen. Nach den Brittischen Gesetzen mussen große Schauspiele burch sine Parlaments Aete authorifirt werden, fleinere aber, ju Jahrmarkten gehörig, find bem Gutache ten der Magistrats Personen und der Friedensriche ter überlassen. Wer ohne diese Einwilligung für Geld spielt, wird als ein Landstreicher behandelt. Palmer hatte bies vorher gesehen, und fich baber allein auf Sing, und Tanzspiele eingeschränkt. Mur das erstemal, um die Chre seines Theaters zu retten, wurde ein regelmäßiges Stud gegeben. Seine Gegner benutten biesen Umstand, und es wurden Leute aus bem Pobel gedungen, Palmer als Landstreicher ben einem Friedensrichter anzuklas gen, der ihn jedoch sehr anständig behandelte, und ichn nicht durch den Gerichtsdiener hohlen, sondern zu sich bitten ließ. Palmer rechtfertigte sich volle tommen durch die Quittung des gondner Hospitals får das empfengene Geld, und wurde nun als ein Wohlthater der Armen: wit Lobsprüchen überhäuft entlaffen. Einige seiner Schauspieler aber wurden den folgenden Lag vor einem andern Friedensriche ter gebracht, und da diese nicht heweisen wollten, mech konnten, das sie ohne alle Belohnung gespielt hatten, so follten sie ins Gefängniß

geführt werden, wurden aber gegen Bürgschaft losgelassen.

Palmer bestrebte sich nun durch auffallende Borftellungen die Gunft des Publicums zu erwers Unter audern erregte eine Pantomime betits telt: Don-Juan, wegen ber baben angewandten Mechanif und Verhindung mannigfaltiger Kunfte bas größte Aufsehn. Hier sabe man ein Schiffmit wirklich ausgespannten Segeln, die der Wind ans schwoll, und wo die Matrosen das Tauwerk eben fo wie auf bem Meer handhabten. Was ben Werth diefer Pantomimen noch mehr erhöhete, und ihnen ben Borzug vor allen gab, die man seit den Zeiten der Altromischen Geberdespieler in Europa gesehn hatte, mar, daß hier nicht allein sehr gebildete, fonbern felbft vortrefliche Schauspieler auftraten, und durch die getrepe Nachahmung der Natur in Geberben, ben ben Zuschauern alle Wirkungen eines Tranerspiels erzeugten.

Mit diesent Pantomimen wurden immer noch andre boständig abwechselnde Spiele gegeben. Lee Lewes, ein mit diesem Theater verbundener talent, voller Schauspieler, erneuerte die bisher mit Stevens abgestorbene Kunst, Satyren auf alle Stände durch Warte und Geberden sinnlich zu machen, und wenn wenn er gleich sein Usbild nicht völlig etteichte, so verschafte er doch eine so belustigende als ührreiche Unterhaltung.

Bu-allen biefen mannigfaltigen Rumf: Scenen fam noch eine sonderbate Erfcomung; Die dem Monalty Theater gleichsam die Krone aufsette. Mrs. Wells, die man schon als eine vortreffiche Schauspielerin fannte, besaß ein verburgenes Talent, bas Palmer entbedte, und sofort für feine Buhne benutte, obgleich sie nicht zu seiner Sesellschaft ge horte. Dies war eine tauschende Darstellung andrer Menschen durch Machahmung. Diefes Kunfttalent Beigte Mrs. Bells in einer fo großen Bollomntens heit, daß gar tein Bergleich zwischen ihr und allen je in London aufgetretenen Rachbilderern fatt fand; auch machte fie eine erftaunliche Genfatien." Wan 'war bisher gewohnt in biefer Runft nur' Bachaffang gen und Carricaturen zu sehn, allein Jeht Juhr man etwas gang anders; benn diefe Schaufpieletter verbarid Bahrheit mit ihten Machahmungen, sund zwar in einem folden Grabe, bag alles Eigenteumliche 'der Personen in Blicken; Geberden; Gprache und Bewegungen tauschent vonihrite tebenbigen Bortraits dargestellt wurde. Die geoßen Schauspieles einnen Englands, eine Abjugtva'ims eine Gibbons, batten

hatten ale Zuschauerinnen bas sonderbare originelle Gesihi, die Macht ihrer eigenen Kunst similityzu empfinden, da manihnen eben das wiedergab, was fie gegebeneitaten.: Ja sallten diese große Kanftle: rivuen sterben : aber ihre Talente der Welt entrogen werben, se Winnes man durch Mrs. Wells Nachs ahmungene wenn fie anders die belden Dusen übere kebte und ihr. Aunstralent nicht geschwächt würdes die eichtigsten Begriffengroen Urhildern bekommen. Barrickin seinen, glauzendsten Tagen erzeugtokeinen größern Zallaukins Schauspielhaus, als diese Frauz auch wurde sie surstieh belohnt. Im Royaltys Shepter trasifie: werk, auf is Die spielte aber hier nur einige Abende, woster sie jedesmal vom Unternehmer sunfig Pf. St. erhielt: Eine daurende Beseldung von hundert Pf. St. die Woche, für ein zweimaliges: Spiel, schlug-fie aus Belicateffe ab, Man überhäufte sie mit Geschenken. Der Prinz pan Wallis und der Herzog von York luben fie anf eine sehr ehrenvolle Art in Queensburry Pallast ju einigen Borstellungen ein. Ste gab hier neum Rachahmungen, worunter sich die Meisterrollen pon Mrs. Siddons und von Mrs. Crawford els Jane Shore und Allcia befanden.

Die Englander haben seit nichtern Generatios nen solche Nachahmungen, die man in andern Lätzsbern nicht kennt, unter ihren Belustigüngen aufges nommen. Die vor dreisig Jahrenverühmte Schaus spielerin Pritchard, Foote, Stevens, Lee Lewes und andre hatten sich baben sehre ausgezeichnetz allein nun kam Jedermann überein, daß bis sehr die Gränzen dieser Kunst, oder vielinehr die Kunst sellst noch unbekannt gewesen sen, das Wes. Wells in Ton, Sprache, Geberben, kurz in allem Eigens spämlichen die Personen nicht sowohl nachahmte, als die absolute Identität hinzauberte.

Die Gegner Palmers ruspeten indeffen nicht, und zogen große Rechtsgelehrte zu Rathe. Die Gessehre wurden nun genan untersucht, da denn große Bweifel über die Befugniß der Magistrate, Personen entstanden, Schauspiele irgend einer Art außer Jahrmarkten zu gestatten. Das Gutachten, das Palmers Freunde von unbefangenen gesehkundigen Mannern einhohlten, siel eben so aus. Die ganze Pauptstadt war in Bewegung, da man sich eines reizenden Schauspiels beraubt sehn sollte. Palmer, det allen Kunsten seiner Gegner getroßt hatte, persons jedoch den Much, da er sand, daß die Gesehe nicht auf seiner Seite waren: er sahe sich seines ganzen

ganzen Vermögens, folglich aller Mittel beräubt andre Unternehmungen zu machen, um seiner zahle reichen Familie Unterhalt zu verschaffen. Es wat nur auf einem Londner Theater, wo sein Talent belohnt werden konnte, und die Unternehmer vonallen diesem Theatern waren seine Gegner. Da et un feine Soffnung hatte die Borftellungen in seinem neuen Schauspielhause gesehmäßig fortzusehen, so gab er die Unternehmung auf, und nahm nothges drungen seinen alten Plat unter der Gesellschaft von Drury Lane wieder ein, wozu der berühmte Sheridan, der Haupt, Interessent dieses Theaters, großmuthig den Antrag that. Alles Bergangene wurde vergeffen. Ein gleiches thaten auch Bannis fer und anbre mit Palmers Unternehmung verbundes ne Schanspieler; Lee Lewes aber, ber ben feinen Wege nern kein Brod suchen wollte, gling mit seinen Tas lenten nach Indien. Das neuerbaute schone Schaus spielhaus sollte nun mit allem Zubehör zum Bes sten der Gläubiger verkauft werden, allein Palmer's Freunde schlugen sich ins Mittel; das Theater wurde mar geschlossen, allein für bie Hauptstadt erhalten, so daß es Palmer im Sommer wieder eröffnen konnte. Dies geschah auch sodald die großen Winter, Theas ter geschlossen waren, und er jest, obgleich nicht durch

Verfolgung mehr zu besorgen hatte. Er unterhielt nun den bstlichen Theil der Stadt mit Farcen, Pantomimen, Ianz, Gesang, und andern unver gelmäßigen Schauspielen. Die Wahl der Zeit und der Gattung von Ergöhlickkeiten sicherte ihm Ruhe pan Seiten der Unternehmer der Theater in Drury Lane, Coventgarden und Haymarket, mit denen er ohnedem sich völlig ausgesöhnt hatte.

Die Wergnügen des Geistes zu erhöhen und zu verz vielsältigen, pie gegenwärtig in England. Der Ritter Banks, Präsident der königlichen Societät der Wissenschaften, gab philosophische Frühstücke und alle Sonnabend Abends sogenannte Converz sationes, wozu alle Gelehrten und Männer von Talent den Zutritt hatten, und mit Thes und Cassee bedient wurden,

Die vor mehrern Jahren unter der Benenmung Attick Assembly gehaltenen, aber nachher eingegans genen öffentlichen Borlesungen mit abwechselnder Musik, hatten Speridan der altere und Hens derson, der berühmte Schauspieler, vor einigen Iahren wieder angesangen, Seit dem Tode des letztern aber hatte diese Belustigung des Geistes zwar nicht nicht aufgehört nidoch war sie in Werfall gerathen. Letestrat eing Englanden D. Mahmes Des Moulins, puf, und brachte ber, feinen Belt abermals Liebe zu dieser edlen Ergöhlichkeitzbeb... Er eröffnete seinen Schauplatz den 22sten Marz, und die Auswahl der Gegenstände zeiste schon am ersten Enge:seinen Ges schmaek, und geine Remmiki.des menschlichen. Hers Mits. Es waren ; BeumsiNede mach der Ermors Aung des großen Cafares das berühmte Gelbstger der Jamleter Beinrichs IV Anrede an Jeine Sole Dafon; Gatons Ankedeian die Sonne, unt Collins Abeign die Keldenschaften. ? ? Ne diese herrlichen Bruchstücke wurden mit schönen dazu passendete Concerten von Becal, und Instrumental. Musik 

Die Leseschauspiele mehrten sich, weben ein jes des etwas Originelles hatte. Ereswick, ein gelehre epr Britte, zog unter andern die Aufmerksamfele auf fic. Er las seinen Zuhörern entweder gange Aussähe, oder interessante Bruchstücke aus den bes sten classischen Schriftsellern vor, somobl in Prose als in Wersen, bald ernsthaften bald kaunigken Inhalts. Eine Monodie über den Tod des Capitain Coof mechseite mit einem Fragment aus Thompsons Jahrefeiten. Manchesimurbe blok gelesen, mans

ches

-Britt. Annal, after 23.

thes aber declamire. Dieser Leecktre soigte eine mannigsaltige Character: Beichung verühmter voer bekannte Personen, wodopt deren Posteraler, von der Hand geschickter Walter det seitserigt, ausgeseute wurden.

Ein andert Unternehmer diefer Art wählte beg seinen Bottesungen bald unweffante Scetten aus der Geschichte, bald aus dem Rind, vor Mode, Vald tac er Charactere vor. Das Parherische wechselte mit vem Lannigten ab. Alles wurde aus den besten Antoren genommen, und mit ausbeutellich dazu derr kertigen Zeichnungen und Gentahloen den Juhörern Kimlich Vargestelle.

Die Betteen schienen recht zu wettelfern um Original: Belustigungen zu erfinden. Collins, ein Engkander, gab unter dem Titel: bie Diorgen, burfte, den keinern Boldsclassen eine sehr desonder Belustigung. Es war eine Art von comischen Von lesungen in tuehreren Iweigen abgethelle, die alle auf Erregung des Lachens abzweckten! Thartalle scenen in der Garderobe, von listigen Grenchen, taunigten Einfällen und Possen sowellen Ger Peiester und der Priesterinnen Thaliens als Meipomedens, in imstigen Transcriptelen und transigen Euskspielen: besgleichen Nachäffung öffentlicher Leser in Lesegeschlichaften, burlesquer Redner und stotternder Personnen; serner hörte man hier die Rachahmung von Provinzial. Dialecten, und andre Lachen erzeugens de Dinge, alles mit lustigen Liedern abgewechselt. Die Vorstellungen geschahen Bormittags, und dauerten zwen Stunden. Um sie desto theatralisser zu machen, war das Tageslicht aus dem Saal verdannt, und dieser durch eine Menge Bachskerzen erleuchtet. Collins nannte sein Schauspiel deswes gen Morgenbürste, weil sie dienen sollte den Rost der Sorgen den den Zuhörern abzureiben, und ihrem Weist sur den Rest des Tages zu poliren.

Der Zulauf der Menschen war gleich anfangs'
sehr stark, er wurde aber noch größer, nachdem Collins seine Morgenbürste in eine Abendbürste vers wandelt hatte. Der Beisall strömte auf ihn zu. Daß er verdient war, bewies unter andern der große Lobspruch des alten Schauspielers Macklin, der nach einer geendigten Vorstellung sich dem Humorissten näherte, ihm freundlich die Hand schuttelte und sagte: "Sir, ich hasse die Schmeichelep so sehr als "die Falschheit, daßer nehmen Sie dieses Complis, "ment als Wahrheit an. Kein Weusch hat noch "zwer Stunden hintereinander meine Auswertsams

"keit gefesselt, und mich fo fehr unterhalten wie Sie, "seitbem ich das große Theater der Welt betrat, und Dies wird nun bald ein Jahrhundert sepn." Palmer vermogte ibn gegen eine große Belohnung auf seinem Theater, das so viole abwechselnde Spiele hatte, seine Runft zu zeigen; und hier mar es, wo Collins vollends das, erstaunliche Salent entwickelte, alle Augenblicke wie ein mahrer Proteus eine andre Beftalt anzunehmen. Man horte und sabe ben ernsthaften rührenben Declamator, und bann wies ber den launigten Wigling, ben Irlandischen Bauer, ben Englischen Landjunter, den Schottischen Lablet Rramer, und den Ifalienischen Pantalon. Er gab serner theatralische Stizzen à la Scarron, comifche Debatten, Nachaffungen von Schauspie lern, die fein Gedächtniß, und von Lesern die feine Augen haben; Unterrock: Carricaturen; ein Lieb, hetitelt: Die Comodie des menschlichen Lebens, und nach vielen andern bochft contraftirenden Characteren spielte er die Rolle des 'bettelnden Feldheren Beliso gius, moben er die berühmte Arie sang: Date Obohum Belifario.

Die debattirenden Societäten hatten sich in London so vermehrt, daß man in allen Theisen der Stadt dergleichen antras. Die weiblichen, die noch

im vorigen Jahre florirten', hatten jedoch ihren Cte. Dit verlohren, sowohl weil das Edleife' offentlich zu reben bem schonen Geschlecht nicht eigen mar, und daber die Reden für und wider die Fragen vorber auswendig gelernt wurden, als auch well filh immer viel junge Manner in welbfichet Rleibung babeb einfanden. Sittsame Frauenzimmer befuchkeit vess Salb nur allein bie mannlichen, "aftein fchweigenb. Ihre-Unwesenheit bewirkte, daff'die in den mehres ften Societaten übliche Anftandigfeit bey ben Rebeit noch mehr befördert ward. In einer der vornehme Aten wurden unter andern folgende Fragen bebattirt. "Dat die Liebe oder das Geld einem größern Ginfluß ben ehelichen Verbindungen? Was wirft mehr "auf die Handlungen der Menschen, die Hoffe "nung, ober die Furcht? Ber ift verabfchenunges "würdiger, der Bundbruchige Liebhaber ober ber Ein junges Frauenzimmer bat 3, treulose Freund?" die Gesellschaft folgende Frage zu erbitern: !;Bels "ches ift die gefährlichfte Klippe für die Tügend des "fconen Gefchlechte; Die Liebe, Die Eitelfeit, obe "die Lust zum Getbe ?"c"

Diese Societäten sind eine ursprünglich Britz eische Erfindung; denn so sehr die Berebsamfeit unch bep den Griechen und Römern eustivist dure de, so finden wir doch feine Spur, daß ein Inftitut diefer Art ber ihnen vorhanden war, Die Schiller bes Zens und des Epicur sowohl als die Freunde des Socrates, des Plato und des Cicero, begnügten fich über ble philosophischen Lehrfätze ib. ter Meister zu freiten, oder die Theorien idealischer Regierungsformen zu entwickeln; allein nie versuchten fie es ben ihren Redeubungen, die Sand lungen der Archonten oder ber Consuln zu analist ren, und über bie Sitten und Gebrauche ihrer Mitburger zu richten. Go sehr man auch in Griechenland und Rom auf Frenheit trokte, so ift doch mit : Recht zu zweiseln, ob der Areopagus, oder der Romische Senat einer Societat gemeiner Burger es gestattet haben murden, ihre Gesete und Berhand. lungen zu zergliebern. In England hat man bawider fein Gesetz, und noch sind die Britten uneine geschränft, in Schriften und Reben öffentlich ihre Mennung über Staatsangelegenheiten zu sagen. Medurch wird ben ihnen das heilige Feuer der Freis Seit genahrt. Das Recht, fich einander ihre Ideen mitzutheilen, erzeugt naturlich einen Speculations, Eifer, und seuert zu Untersuchungen an. Borfdungegeift, der in ber politischen Sphare teine Drangen kennt, geht nun in andere wissenschaftliche

Res

Regionen über; dabet die großen Fortschritte ber Britten im Reiche-ber Philosophie, wodurch die Schrapfen bes: menschichen Verstandes, wahrhaft erweitert worden sind. Wenn in ganz. monarchis schen Staaten durch solche bebattirende. Societäten die Grundfäufen der Regierung erschüttert werdeit burften, und Aufnuhr erfolgen wurde, so geht in England hingegen allen ruhig ben dergleichen Bere sammlungen aberend man: sieht bier keine: andere Kolgen, als die eines nährenden Wolfsuntettichts, den diese ernsthafte Nation als Ergöhlichkeit betrachtet. Diese Gesellschaften find so alt als die Wiedengeburt der Brittischen Freiheit. Banden im porigen Jahrhundert bald nach der Revolution... Die unter dem Ramen: Mobin: Haod befannte, floriete unter Der Regienung der Königist Anna, und diente den folgenden zum Muster- Die neuesten haben jedoch ihr Urbild weit hinter sich gelassen. Einige berfelben sud mabre Schulen:der Bevedsamkeit, wo Regelmäßigkeit und Ordnung herrichen, wo mit aller Sige mirklicher, Debattet. Empfindungen vertauscht, Ideen mitgetheils, aus Mennungen bestritten merben. Junge Theologen und Juriften, desgleichen Junglinge, Die Dunch Geburt: Reichthum.und Werbindungen ju Magig Ø 9 4 strats:

## 3mölfter Mestantt.

strats, und Parlaments. Arbeit Jossang hiben, gewöhnen sich baburch vor einem grossen Haufen zur einem grossen Daufen zu reben, und sich durch kein Geräusch vober Tumult irre machen zurlassen.

Unter ben Gocietäten biofer Art worde in Dies fem Jahr eine gam neue ber Redtigelehesamfeit gewidmet. Die Gefellschaft besteht ans ungefähr hundert Personen, Die sich wochentlich einmal verfammten ; fe hat einenigdräftbunde und inehrere Pice-Prafibeitsen: Aber die Aufnahme neuer Mitglieder wird ballottirt, und ju jeder Steitfrage, ble vorher burd ben Druck bekannt gemacht wieb, werben vier Gadmalter ernannt, die hier wit aller Reverlithkeit, so wie in Westminsterkhall; auftrex ten. .. Alle Unauftavigkeiten, woburch man in:ans dern Societätents wie inrTheater Wißfallen zu etr Bennen-giebl, und ben Redner unterbeicht, find bier verbannt, und um biefe Regehr befto genauer beobachtet zu feben, fo werden feine andere als Mitglieder ben den Berfammlungen diefer jungen Burifion-jugeldstem "Berrift die Streitsuche die Staatsvelfassung, so ist der Redner durch wer nige Regeln eingeschräuft, allein bernht bie Frage auf die Gesehe, so And die Sachwalter verbunden, die Behauptung ihrer Midnutigen Benfpiele und Au \* 5 i )

Authöritäten anzusühren. Auf diese Weise werden die Mängel der juristischen Erziehung in den stiften nannken Indie erseist," und die in einem Früstagt so nöthigen Nedner gebildet.

Die Britten in Guden und Morben fenerten bies Jahr am gten November das Jubelfest der glorteichen Revolution vom Jahr 1688, woburch bie Rechte und Freyheiten bes Volks bestimmt und ger Achert wurden. Die Feperlichkeiten in allen bres Ronigreichen, waren ber Große ber erlangten Boblthät - angemessen. Alle patriosiche Societas ten und Clubs in großen und fleinen Statten vbefammleten fich; allenthalben borte man die Glot ken lauten, man sahe Procesionen in ben Strafeth man gab ben Armen Speise und Getranke, fouerte Canonen, fang Lieber, banquettirte, und machte Freudenfeuer. In Schottland wurde in ben Alch ihen ein fenerliches Danffest gehalten, woben fob gende Borte von den Kanzeln ettonten : "Lagt uns "ben baburch erhaltenen Segen Gottes forgfaltig "unsern Rindern einprägen. Lagt une davon in "unsern Saufern reben; laßt uns bavon reben, "wenn wir späßieren geben; wenn wir une schafen "legen; -wenn wie wieder aufstehen; lagt'es uns "schreis Gg 5

## Zwolfter Abschuitt.

Achreiben an die Pfosten unserer Sauser, und über "unfere Stadtthore."

Sin Edinburg schoß man eine ansehnliche Summe zusammen, um die Gefangenen sowohl Schuldner als Verbrecher, mit Mahlzeiten zu erstreuen, In Irland nahm selbst die Regierung an der Feperlichkeit des großen Tages Theil. Es waren alle Laden in Dubblin geschlossen, die Königlische Flagge wehete vom Castel, und die ganze Sarrusan war im Gewehr. Der Vice-König selbst, an der Spihe des vornehmsten Adels und zahlloser Personen aller Volksclassen, ging unter dem Schall aller Glocken und dem Donner der Canonen und des kleinen Gewehrs in Processon um die Vildsalle des Königs Wilhelm HI. Hierauf solgsen Gaste mahler, Frendenseher und Illuminationen.

In Engiand ertonten alle Propinsen yom In bei. In vielen Orten murden die glanzendsten Fer de gegeben, mit Triumphbogen, Erleuchtungen und Feuerwerken. Man machte Wallsahrten nach dem zwischen Shessield und Chestersield gelegenen Dause, wo die Revolution entworsen wurde. Dies seligthum ist eine elende zusammengestickte Hatte mit sehr kleinen Fenkern, an der Seite aber stadt ein neues ansehnliches Gebäude. Der Herschriften Kenkern, an der Seite aber

despersonen war das Haupt dieser, patitotischen Wallsahrer, zu welchen sich auch eine Menge Darmen gesellten, und so ging der Zug von vier und suchsig Kutschen, vielen hundert Neutern, und Taussenden zu Fuße mit Fahnen und musicalischen Chösen, die mit dem Jubelgeschren des Volks abwecht seiten, zwer Englische Meilen von Whittington nach Chestersield, wo man unter den mannigsaltischen Vergungungen auch große Feuerwerke abbrannte. Die Feverlichkeiten dauerten hier drep Tage, und wurden mit einer Subscription zu Errichtung einer Denksalle ber dem Revolutionshause bes schlossen.

In London blieb man mit den Feperlichkeiten nicht zurück. Alle Volksclassen waren in Bewesigung, und so groß war die Freude, als oh man erkt diesen Augenblick die so preiswärdige Freiheit zestangt hätte. In allen Winkeln der Stadt wat diese Freude sichtbar; selbst auf dem Theater zu Sadiers Wells, wo das Andenken der Revolution durch prächtige Procesionen und Tanze, Gesange und transparente Sinnbilder gesepert wurde. Beschnicks aber wetteiserten die großen patriotischen Gesellschaften, nemisch die alte und neue Revolution

sons Sociecke, ver Whig, Club, und der Constitut Mons-Club, sich auszuzeichnen. Ben der letztern, was zwolfihundere attivesenden Petfonen bestebend, tvar ein Greis von hundert und zwolf Jahren gegendvärtig, bet fich ber Revolution noch gut ertit view Connte. Hier war in dem ungeheuren Spek fesaal bas mit Cotbeern gefronte Bild bes Konigs Wilhelm aufgestellt. Dieset Monarch war ber It gott des Tages, und in allen deen Konigeeichen wie derhallte fein unfterblicher Dame von allen Zungen. Man beschloß in ben Londner Beefaminlungen, Den Rumpmede, dem Ort, wo ber König Johann Die Magina Charta unterschrieben hatte, auch eine Dentfaule ju feten, wozu gleich große Gummet Sewilligt wurden; ja verschiedene anwefende. Par: laments Glieber übernahmen es iht Sehat der Ra-Rion dahin za bringen, daß diefer Tag kunftig als ein National Seft jährlich sollte gefevert werbeit. Die verschiedeneu: Gocietaten fanhten an einanber mitten in der Macht Abgeordnete, um ihre Refe Autionen befannt zu machen, und wegen bes Dentmals und des Parkaments/Antrags um gegenseitige Mitwirfung zu ersuchen. Alles ward mit Frenden bewilligt. Ben biesen Bersammtungen waren viele von den vomiehmsten Personen des Bitiche, und .... '**1** 

ant

am Ruber sitende Staatsminister, gegenwärtig. Es wurden vortrestliche auf den großen Tag Bezug habende Neden gehalten; selbst Sheridan trat in dem Whig-Club auf. Man sang ausdrücklich das zu versertigte Jubel-Lieder, und trank aus gefüllten Bechern patriotische und philantropische Toasts. Folgende machten den Schluß bey diesem der Menschenfreiheit geheiligten Feste: "Möge doch das "Jahr 1788 die Grundsähe der glorreichen Nevos "lution nicht allein ungeschwächt, sondern wo "möglich verbessert, künstigen Zeitaltern übers "liesen!"

"Die Sache ber Frenheit durch die ganze

Ende des erften Bandes.

Berlin,

gedtuckt ben Johann Georg Langhoff.

•

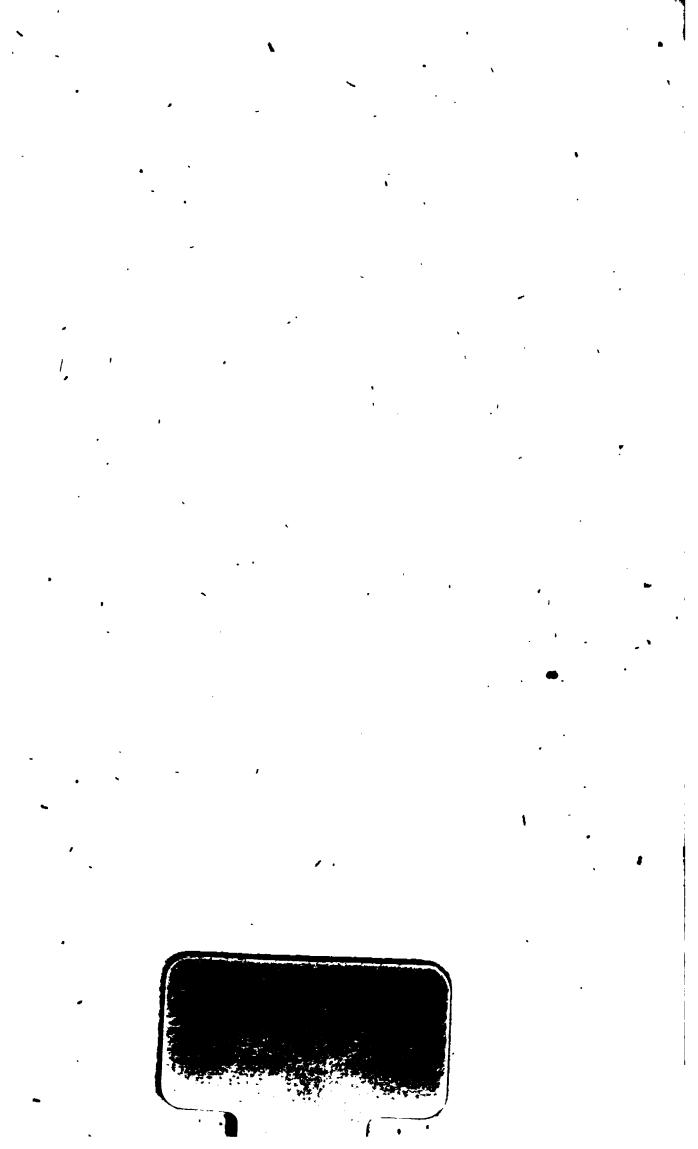

"keit gefesselt, und mich fo fehr unterhalten wie Sie, "seitdem ich das große Thegter der Welt betrat, und "Dies wird nun boid ein Jahrhundert senn." Palmer vermogte ihn gegen eine große Belohnung auf seinem Theater, das so viele abwerhselnde Spiele hatte, seine Kunst zu zeigen; und hier war es, wo Collins vollends das, erstaunliche Talent entwickelte, alle Augenblicke wie ein wahrer Proteus eine andre Gestalt anzunehmen. Man horte und sahe ben ernsthaften rührenden Declamator, und dann wies der den launigten Bigling, den Irlandischen Bauer, den Englischen Landjunker, den Schottischen Lablet Rramer, und den Italienischen Pantalon. Er gab ferner theatralische Stizzen à la Scarron, comische Debatten, Nachaffungen von Schauspies lern, die fein Gedächtniß, und von Lesern die feine Augen haben; Unterrock Carricaquien; ein Lied, betitelt: Die Comodie des menschlichen Lebens, und nach vielen andern höchst contrastirenden Characteren spielte er die Rolle des 'bettelnden Feldherrn Belisac rius, mobey er die berühmte Arle sang: Date Obolum Belifario.

Die debattirenden Societäten hatten sich in Loppon so vermehrt, daß man in allen Theisen der Stadt dergleichen antras. Die weiblichen, die noch

122

im vorigen Jahre florirten', hatten jedoch ihren Ctes dit verlohren, sowohl weil das Edleite dffentlich zie reben bem schonen Geschlecht nicht eigen war, und baber die Reden für und wider die Fragen vorber auswendig gelernt wurden, als auch well fich inte mer viel junge Manner in weiblichet Kleibung dabeb einfanden. Sittsame Franenzimmer Besuchkell verse Salb nur allein bie mannlichen, "allein fchweigenb. Ihre-Anwesenseit bewirkte, daß'die in den mehres ften Societaten übliche Unftandigfelt ben ben Rebeit poch mehr befördert warb. In einer ber bornehme fibn wurden unter andern folgende Fragen debattirt. "Hat die Liebe oder das Geld einem größern Ginfluß ,ben ehelichen Verbindungen? Was wirkt mehr "auf die Handlungen der Menschen, "die Hoffe "nung, ober die Furcht? Wer iftibetabfchenunges "würdiger, der Bundbruchige Liebhaber ober ber "treulose Freund?" Ein junges Frauenzimmer bat Die Gesellschaft folgende Frage zu erbitern: ;; Bels "ches ift die gefährlichfte Klippe für bie Tugend des "schonen Geschiechte; Die Liebe, Die Eitelfeit, ober "die Luft gum Geibe ?"

Diese Societäten find eine ursprünglich Brittische Erfindung; denn so seht die Berebsamkelt unch ben den Griechen und Römern eustivist dout-

ge, so finden wir doch keine Spur, daß ein Inftitut dieser Art bep ihnen vorhanden war, Schüler des Beno und des Epicur sowohl als die Freunde des Socrates, des Plato und des Cicero, begnügten fich über die philosophischen Lehrsätze ihter Meister zu preiten, oder die Theorien idealischer Regierungsformen zu entwickeln; allein nie versuchten fie es ben ihren Redeubungen, die Hand lungen der Archonten oder der Consuln zu analist ren, und iber bie Sitten und Gebrauche ihrer Mitharger zu richten. Go fehr man auch in Griechenland und Rom auf Frenheit trofte, fo ift doch mit Recht zu zweiseln, ob der Areopagus, oder der Ros mische Senat einer Societat gemeiner Burger es gestattet haben murben, ihre Gesetze und Verhand, lungen zu zergliebern. In England hat man das wider kein Gesetz, und noch sind die Britten uneins geschränft, in Schriften und Reden öffentlich ihre Mennung über Staatsangelegenheiten zu fagen. Miedurch wird. ben ihnen das heilige Feuer der Freis Seit genabrt. Das Recht, ficheinander ihre Ideen mitzutheilen, erzeugt naturlich einen Speculations, Eifer, und seuert zu Untersuchungen an. Borschungsgeist, der in der politischen Sphare keine Drangen kennt, geht nun in andere wissenschaftliche

227

Regionen über; dabet Die großen Fortschritte ber Britten im Reichs-der Philosophie, wodurch die Schrapfen bes: menschichen Verstandes, wahrhaft erweitert worden sind. Wenn in ganz.monarchis schen Staaten durch solche bebattirende. Societäten die Grundsäufen der Regierung erschüttert werdert burften, und Aufnuhr erfolgen wurde, so geht in England hingegen allen ruhig ben dergleichen Bere sammlungen abzinnd min: sieht hier keine: andere Folgen, als die eines nahrenden Bolfsuntertichts, den diese grufthafte. Nation als Ergöhlichkeit betrachtet. Diese Gesellschaften sind so alt als die Wiedergeburt der Brittischen Freiheit. sanden im vorigen Jahrhundert bald nach der Revolution. ... Die unter dem Ramen. Mobin Saod befannte, floriete unter Der Regienung der Königist Arma, und diente den folgenden zum Muster. Die neursten haben jedoch ihr Urbild weit hinter sich gelassen. Einige berfelben sud mabre Schulen der Bevedsamkelt, wa Regelmäßigkeit und Ordmung berrschen, wo mit aller Site mirklicher, Debattet. Empfindungen vertauscht, Jdeen mitgetheils, aus Mennungen bestritten merben. Junge Theelogen und Juriften, besgleichen Jünglinge, Die dunch Geburt: Reichthum und Werbindungen pu Masis Ø 9 4 strats:

## Zwölfter **Michall**t.

ftrats - und Parlaments Barben Soffnung hüben, gewähnen fich baburch ver einem groffen Daufett ju reben, und fich durch tein Getäusch vober Tumult trre machen gulaffen. ", noon r and,

Unter den Gocietaten biefer Art worbe in die fem Jahr eine gare neue ber Rechtsgelehtsamfeit gewidmet. Die Gefellschnft besteht ans ungefähr hundert Personen, die sich wochentlich einmal verfammten ; fe hat einen Prafibmier und inehrere VicesPrissen: über die Aufnahme neuer Mits glieder wird ballottirt, und ju Jeder Bteitfrage, bie vorber burd ben Druck bekannt gemacht wieb, werben vier Gadwalter ernannt, die hier wit aller Reverlithkeit, so wie in Westminster Hall, auftrex ten: .. Alle Unauständigkeiten, wodurch man in:ans dern Sbeitekaten so wie im Theater Mißfallon zu erd Bennen-giebl, und ben Rebner anterbitcht, And hier verbannt, und um diese Regehr besto genauer beobachtet zu sehen, so werden keine andere aks Mitglieder ben den Berfammlungen biefer jungen Bueifen. jugeldffen "Bettift die Streitsuche die Esaasvekfassung, so ist der Redner nur durch wer nige Regeln etugeschräuft, allein beruht bie Frage auf die Gesehe, so And die Suchwalter verbunden, den Behauptung ihrer Donnungen Benspiele: und \*, \* \* . . . . . . **.** 2 ( )

Authöritäten anzusühren. Auf diese Weise werden die Mängel der juristischen Erziehung in den soglet nannten Innis erseht, und die in einem Früstagt so nöthigen Nedner gebildet.

Die Britten in Gaden und Morben fenerteit vies Jahr am ften November das Jubelfest der Florfeithen Revolution vom Jahr 1688, wodurch die Rechte und Frenheiten ves Volke bestimme und ger fichert wurden. Die Fenerlichkeiten in allen bren Konigfeichen, waren der Große der erlangten Bobithat - angemessen. Alle patriossiche Societas ten und Chube in großen und fleinen Städten von fammleten sich; allenthalben borte man bie Glot ken lauten, man sahe Procesionen in den Strafens man gab ben Armen Speise und Getranke, feuerte Canonen, fung Lieber, banquettirte, und machte Freudenfeuer. In Schottland wurde in ben Rick Gen ein fenerliches Daitkfest gehalten, woben fos gende Worte von den Kanfeln ertonten : "Last uns "ben baburch erhaltenen Segen Gottes forgfältig "unsern Kindern einprägen. Laßt uns davon in "unsern Häusern veden; laßt uns bavon "wenn wir späßleren gehen; wenn wir uns schafen "legen; -wenn wit wieder aufstehen; kapt'es uns Gg 5 "schreis

## Zwölster Abschuftt.

Achreiben an die Pfosten unserer Häuser, und über "unfere."

In Edinburg schoß man eine ansehnliche Summe zusammen, um die Gefangenen, sowohl Schuldner als Verbrecher, mit Mahlzeiten zu erstreuen, In Irland nahm selbst die Regierung an der Feperlichkeit des großen Tages Theil. Es was ren alle Laden in Dubblin geschlossen, die Königlische Flagge wehete vom Castel, und die ganze Sarzusson war im Sewehr. Der Vice-König selbst, an der Spike des vornehmsten Adels und zahlloser Personen aller Volksclassen, ging unter dem Schall aller Slocken und dem Donner der Canonen und des kleinen Sewehrs im Procesion um die Bildsaule des Königs Wilhelm HI. Hierauf folgeen Gassenschler, Freudenseher und Illuminationen.

In Engiand ertouten alle Propinsen vom Iw del. In vielen Orten wurden die glänzeudsten Fer de gegeben, mit: Triumphbogen, Erleuchtungen und Feuerwerken. Man machte Wallsahrten nach dem zwischen Shoffield und Choftersield gelegenen Dause, wo die Revolution entworfen wurde. Die, set Heiligthum ist eine elende zusammenzestickte Hate mit sehr kleinen Feukern, an der Seite aber steht ein neues ansehnliches Sehdube. Der Jersteht ein neues ansehnliches Sehdube.

7 E ...

despersonen war das Haupt dieser, patitotischen Wallsahrer, zu welchen sich auch eine Menge Darmen gesellten, und so ging der Zug von vier und sunstig Autschen, vielen hundert Rentern, und Taufenden zu Auße mit Fahnen und musicalischen Chörzen, die mit dem Jubelgeschren des Volks abwecht seiten, zwer Englische Meilen von Whittington nach Chestersield, wo man unter den mannigsaltigsken Vergungungen auch große Feuerwerke abbrannte. Die Feperlichkeiten dauerten hier drep Tage, und wurden mit einer Subscription zu Errichtung einer Denksause ber dem Revolutionshause ber schlossen.

In Loudon blieb man mit den Feyerlichkeiten nicht zurück. Alle Volksclassen waren in Bewesigung, und so groß war die Frende, als oh man erkt diesen Augenblick die so preiswürdige Freiheit er kangt hätte. In allen Winkeln der Stadt wat diese Freude sichtbar; selbst auf dem Theater zu Sadlers Wells, wo das Andenken der Revolution durch prächtige Processionen und Tänze, Gesänge und transparente Sinnbilder geseyert wurde. Beschonders aber wetteiserten die großen patriotischen Gesellschaften, nemtich die alte und neue Revolution

son's Sveierke, ver Whig Club, und der Constitut stons-Club, fich auszuzeichnen. Ben ber letzterit, uns zwolf hundert attwesenden Personen bestebend, war ein Greis von hundert und zwolf Jahren gegmivärtig, bet fich. ber Revolution noch gut ertek viern konnte. - Pier war in dem ungeheuren Spel fesaal das mit Estbeern gefronce Bilb des Konigs Michelm aufgestellt. Dieser Monatch war der 266 gott des Tages, und in allen deen Konigreichen wie derhallte sein unfterblicher Name von allen Zungert. Man beschloß in ben Londner Beefaminlungert, Hey Rumpmede, dem Ort, wo ver König Johann die Magina Charta unterschrieben hatte, auch eine Denkfaule zu fegen, wozu gleich große Summen bewilligt wurden; ja verschiedene anwefende. Pars laments Glieber übernahmen es: MC Schat der RK. Rion dahin ga bringen, daß diefer Sag fünftig als ein National Fest jährlich sollte gefenert werdeis. Die verschiedeneu: Gocietaten sanbten an einunde mitten in der Macht Abgeordnete, um ihre Refde Autionen hekannt zu machen, und wegen bes Dents mals und des Parkaments/Antrags um gegenseitige Mitwirfung zu ersuchen. Alles ward mit Frenden bewilligt. Ben diesen Versammtungen waren viele von den vorriehmsten Personen des Arktigs, nuch

attr

am Ruber sisende Staatsminister, gegenwärtig. Es wurden vortrestiche auf den großen Tag Bezug habende Reden gehalten; selbst Sheridan trat in dem Whig-Club auf. Man sang ausdrücklich das zu versertigte Jubel-Lieder, und trank aus gefüllten Bechern patrivtische und philantropische Toasts. Folgende machten den Schluß bey diesem der Menschenfreiheit geheiligten Feste: "Möge doch das "Jahr 1788 die Grundsäse der glorreichen Revos"lution nicht allein ungeschwächt, sondern wo "möglich verbessert, künstigen Zeitaltern übers"liesern!"

"Die Sache ber Frenheit durch die ganze

Ende des erften Bandes.

Berlin, gedtuckt ben Johann Georg Langhoff.

\* A .... • • • Tart a Section 1 ŕ

•

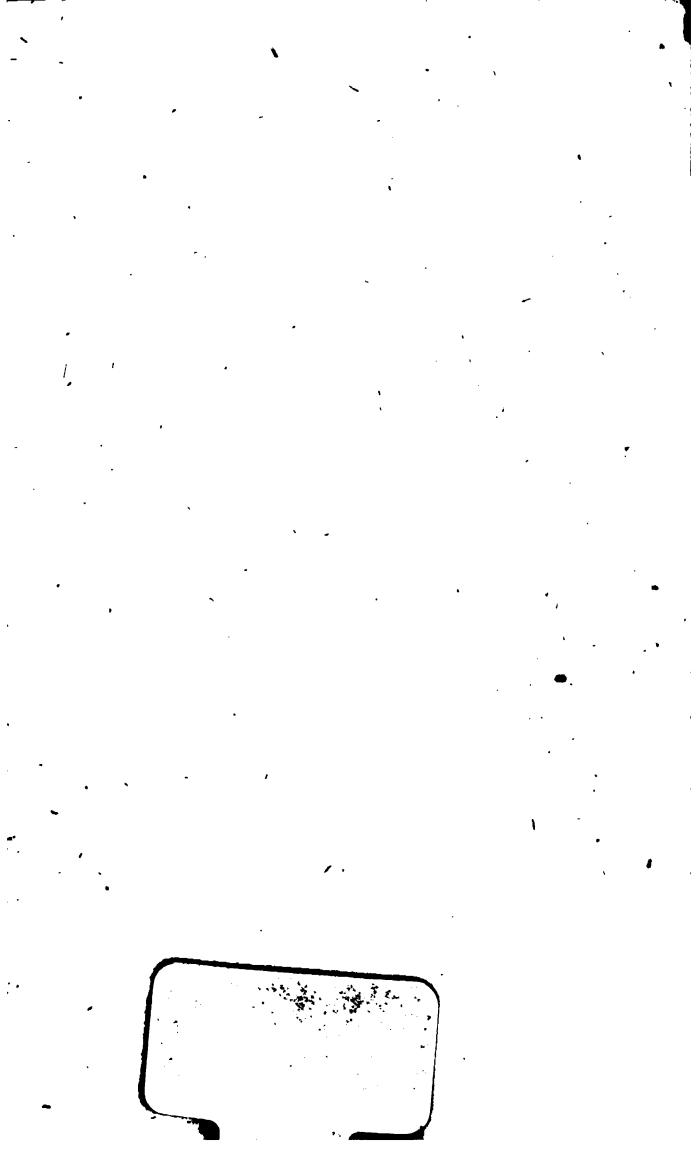

